UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Niederlande 2,00 hft. Norwegen 136 nkr. Operreich 12 dS. Portugal 80 Esc-Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,60 skr. Spanien 110 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

Windelen: Den sechs Punkten POLITIK

In nenphysike kommen Att

DESPOSE THE

n: Nackthade la

25 13 T

raschung bei Ge

gehalten wirte.

mann miligerem

angen ver kræke tv. Liker

Serie auf Aude

TO THE COMMENT CONTROL OF THE CONTROL OF THE COMMENT CONTROL OF THE CO

liste. Borr

Activity which

AND SERVED SERVED

LA RECEIT HERE

TO THE SECRETARY OF THE

g very line at the

المتخفظة الأراجين الإدران

HIERLEN

Bett

505-03345

# **Umfrage:** Kohls Ansehen stark gestiegen

Bundeskanzler Kohl hat in den ersten sieben Monaten seiner Amtszeit bei den Wählern in der Bundesrepublik Deutschland er-heblich an Ansehen gewonnen. Nach dem Ergebnis einer Meinungsumfrage, die von der Illu-strierten "Bunte" in Auftrag gege-ben wurde, glauben heute bereits 57 Prozent an den wirtschaftspolitischen Erfolg der Regierung Kohl, im Vergleich zu 42 Prozent im Vorjahr. 54 Prozent äußerten die Auffassung, daß mit Kohl Ruhe und den Unternehmen - nach Abstim-Sachlichkeit in die deutsche Poli- mung mit den Ländern - das vortik eingezogen sei. Vor allem bei den Frauen hat der Kanzler seit Oktober 1982 gewonnen. Meinten noch im vergangenen Jahr 46 Prozent aller Frauen, Kohl wirke "blaß und farblos", so sind es - so das Sample-Institut in Hamburg - heute nur noch 30 Prozent. 59 Prozent sind demnach der Ansicht, "Kohl sollte verhindern, daß Strauß die Bonner Politik mitbestimmt". Eine klare Mehrheit möchte den Kanzler und die CDU nicht als Alleinregierung, also nicht ohne die FDP, in Bonn haben.

ZITAT DES TAGES



**99** Die Vereinigten Staaten können nicht lange sicher in einer Welt sein, in der Westeuropa nicht sicher ist.

Richard Burt, Unterstaatssekretar im amerikanischen Außenministerium, in einem Vortrag in Hamburg. Burt verteidigte das Recht der USA auf Aufstellung von Pershing-2-Raketen in Europa, so lange die Sowjetunion auch nur eine SS-20-Rakete stationiert

### Kohl nach China

Bundeskanzler Helmut Kohl hat eine Einladung zu einem Besuch der Volksrepublik China angenommen. Sie wurde ihm vom neuen chinesischen Botschafter An Zhiyuan überbracht, der dem Kanzler einen Antrittsbesuch abstattete. Ein Besuchstermin soll noch vereinbart werden.

### Einladung aus Moskau

Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann wird möglicherweise noch in diesem Jahr die Sowjetunion besuchen. Nach Angaben eines Sprechers nahm Zimmermann eine Einladung des sowjetischen Botschafters in Bonn, Wladimir Semjonow, an Er wird in seiner Eigenschaft als Sportminister in die UdSSR reisen. Die Einladung hat in Bonn Beachtung gefunden, weil Zimmermann als der wichtigste CSU-Minister im Kabinett Kohlgilt. Bei einem Antrittsbesuch Semjonows erörterten beide Politiker gestern auch die Positionen ihrer Regierungen zur Raketenrüstung.

# Prem tritt zurück

dpa/rtr, Bangkok Der thailandische Ministerpräsident Prem Tinsulanonda (62) hat gestern überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Allgemein war erwartet worden, daß Prem die regierende Drei-Parteien-Koalition, die bei den vorgezogenen Wahlen am 18. April eine starke Mehrheit der Mandate gewonnen hatte, weiterführen wird. Ohne die integrierende Kraft Prems ist es nach Auffassung politischer Beobachter zweifelhaft, ob die Koalition eine neue Regierung bilden kann. Prem begründete seinen Rücktritt damit, daß in einer Demokratie ein Parlamentarier und möglichst ein Parteivorsitzender Regierungschef sein sollte.

Nicaragua: Vorsichtig wehrt sich Bi-

schof Ortega gegen Sandinisten S. 3

NRW: Basis hinter Worms, Punkt-

ÖTV-Vorsitzende droht jetzt mit

Frankreich: Mitterrand warnte alle

US-Kongreß: Kleine Schritte zur

vorteil für Biedenkopf

"härterer Gangart"

"sozialen Rebellen"

Selbstblockade

# Entscheidung über Stahl-Hilfe im Mai

Eine Entscheidung der Bundes-regierung über die Höhe und Art der Hilfe für die notleidende Stahlindustrie steht unmittelbar bevor. Bis zum Ende dieses Monats werden die Wirtschaftsprüßer der Treu-arbeit, wie Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff gestern vor den Fraktionen von CDU/CSU und FDP bekanntgab, eine erste Bewertung der Unternehmenspläne zur Gesundung dieser Branche vornehmen. "Kurz darauf" solle gesehene Volumen der öffentlichen Hilfe und die Instrumente mitgeteilt werden. Lambsdorff machte deutlich, daß sich die Bundesrepublik keine Dauersubventionsempfänger leisten könne. Daher müßten alle Rationalisierungs-Spezialisierungsmöglichkeiten ausgeschöpft werden. Die Bundesregierung prüfe gegenwärtig noch, ob über die bisher diskutierten Hilfen hinaus noch andere Instrumente eingesetzt werden könnten. Über die Beihilfen muß die EG bis zum 30. Juni entscheiden.

### Billigkredite

cd. Frankfurt Uber Investitionskredite zu Vorzugszinsen für den Mittelstand beraten die Sparkassenverbände am Rande des "Deutschen Sparkassentags", der heute und morgen in Frankfurt stattfindet. Anlaß ist eine Initiative der hessischen Sparkassen, die bereits solche Kredite mit einem für ein Jahr auf 6,2 Prozent festgeschriebenen Zins anbieten.

### Kräftige Steigerung

rtr, Flensburg Die Zulassungszahlen für neue Kraftfahrzeuge in der Bundesrepublik sind im März kräftig gestiegen. Wie das Kraftfahrt-Bundesamt in Flensburg gestern mitteilte, wurden 387 959 Kraftfahrzeuge neu in den Verkehr gebracht, verglichen mit 202 321 im Februar und 348 020 im Vergleichsmonat des Vorjahres. Dies entspreche Steigerungen im Vergleich zum Vormonat um 91,8 Prozent und um 11,5 Prozent gegenüber dem März 1982,

### Deutsche Schrauben DW. Bonn

50 Milliarden Schrauben, Muttern und Nieten liefern die mittelständischen Betriebe der deutschen Schraubenindustrie pro Jahr. Die Branche beschäftigt 13 500 Menschen, das Umsatzvolumen betrug 1982 fast 1,7 Milliarden Mark bei einem Absatzvon 350 000 Tonnen. Seiten 22-24

## Aktien schwächer

DW. Frankfurt Am Aktienmarkt schwächten sich die Notierungen gestern ab. WELT-Aktienindex 139,7 (139,9). Auch am Rentenmarkt gaben die Kurse nach. Dollar-Mittelkurs 2,4506 (2,4412) Mark. Goldpreis je Feinunze 435,50 (441,50) Dollar.

### KULTUR

### **Buchmesse eröffnet**

SAD, Jerusalem In Jerusalem ist gestern die 11. Internationale Buchmesse eröffnet worden, auf der fast 1000 Verlage aus 20 Ländern ihre Produkte ausstellen. Besonders stark vertreten ist die Bundesrepublik Deutschland. Schon am Abend vor der Eröffnung hatten der israelische Finanzminister Yoram Aridor sowie Verkehrsminister Mordechai Zippori Jerusalems Bürgermeister Teddy Kollek bei einer Vorbesichtigung den Stand des Axel Springer Verlags besucht. Höhepunkt der Buchmesse ist die Verleihung des "Jerusalem Preises '83" an den britischen Schriftsteller Vidiadhar S. Naipaul. Vor ihm war 1981 der Schriftsteller Graham Greene geehrt worden.

### WETTER

Heute in der WELT

### Vereinzelt Gewitter

DW. Essen Vormittags bewölkt mit zum Teil gewittrigen Regenfällen. Im Tagesverlauf aufgelockerte Bewölkung mit örtlichen Schauern. Tagestemperaturen zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht 8 bis 11 Grad. Allgemein schwachwindig aus Süd bis

Wirtschaft: US-Konjunktur - Drān-

.Fernseben: "Telemotor" - Ein Ge-

spräch mit Harry Valérien S. 17

Sport: Fußbail-Länderspiel gegen

Kultur: Chansons, hart wie ein

Aufwärtshaken - Piaf-Film S. 25

Aus aller Welt: Kaffee und Kuchen

gen auf Abban der Defizite

Österreichohne Littharski

locken Sextaner

BERNT CONRAD, Benn Bundeskanzler Helmut Kohl geht davon aus, daß die deutschlandpolitischen Aussagen seiner für den 4. Mai vorgesehenen Regierungserklärung den übereinstimmenden Beifall von CDU, CSU und FDP finden werden. Späte-stens dann wird nach Ansicht von Kanzler-Mitarbeitern allgemein klar werden, daß es unter den Ko-alitionspartnern trotz des Streits zwischen der CSU und den Freien Demokraten keine tiefgreifenden Differenzen über die Fortführung der Deutschland- und Ostpolitik gebe. Darauf habe der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen (CDU), mit Recht hingewiesen.

Als Bestätigung für diese Einschätzung wurden im Kanzleramt die sechs Punkte empfunden, mit denen CSU-Generalsekretär Otto Wiesheu die Forderung seiner Partei nach einer "Wende" in der Deutschlandpolitik präzisiert hatte (WELT v. 26. 4.). Wir stimmen mit diesen sechs Punkten überein. Das ist die gemeinsame Basis. Offenbar handelt es sich hier um einen Versuch, wieder zur Normalität zurückzukehren.", hieß es in der Umgebung Kohls. Auch Windelen betonte, er könne jeden der CSU-Punkte unterschreiben und gehe davon aus, daß sie bei der FDP ebenfalls nicht strittig seien.

Maßgebliche CDU-Politiker fügten hinzu, die von der bayerischen Schwesterpartei gewünschte Wende sei mit der Regierungserklärung vom 13. Oktober 1982 vollzogen worden. Bereits damals habe Kohl, wie jetzt in den sechs Punkten verlangt, die Unnormalität von Mauer, Stacheldraht und Schieß-

befehl angeprangert, Verbesserungen des Reise- und Besucherverkehrs gefordert und das nationale Ziel der Wiedervereinigung hervorgehoben. Diese Aspekte und das Prinzip "keine Leistung ohne Gegenleistung" würden in der Regierungserklärung vom 4. Mai noch ausführlicher dargelegt werden. Unter Vorsitz des Kanzlers beriet gestern abend eine Ministerunde gestern abend eine Ministerrunde über den Text,

der CSU können alle zustimmen

Kanzleramt sieht den Streit innerhalb der Koalition entschärft

Kohl hatte bereits am Montag im CDU-Vorstand die Auseinandersetzung zwischen CSU und FDP um die Deutschland- und Ostpoli-

### SEITE 2: Rauch, abor auch Fover

tik als "völlig überflüssig" bezeichnet. Dabei hatte er \_alle Beteiligten" wegen der Art des Umgangs miteinander und wegen ihrer Wortwahl gerügt. In der Sache ließ der Kanzler keinen Zweifel daran, daß er die von der CSU kritisierte Einladung an den "DDR"-Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker grundsätzlich aufrechterhalte.

Dazu bemerkte CDU-Generalsekretär Heiner Geißler: "Wir haben diese Einladung vorgefunden, als wir die Regierung übernommen. haben. Diese Einladung ist von der Bundesregierung erneuert worden. Und ich wiederhole noch einmal, was ich schon vorher gesagt habe: Wir sprechen nicht um des Sprechens willen, sondern wir wollen bei diesen Gesprächen etwas für unsere Landsleute erreichen."

Auch der Berliner Innensenator Heinrich Lummer (CDU) meinte gestern, unter der Voraussetzung gründlicher Vorbereitung könnte

ein Honecker-Besuch nützlich sein. Staatssekretär Edmund Stoi-ber (CSU) zielte in die gleiche Richtung, als er sagte, ein Besuch des SED-Chefs müsse nicht nur gut vorbereitet sein, sondern auch "bestimmte Erwartungen" erfüllen. Dies entspreche der Meinung Kohls, wurde im Kanzleramt versi-

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Wolfgang Misch-nick, äußerte die Hoffnung, daß durch den Streit mit der CSU nicht zuviel Porzellan zerschlagen worden sei. "Ich weiß natürlich, daß manche Kollegen in den Unionsparteien die Dinge etwas anders sehen als wir. Aber ich glaube, die Auseinandersetzung mit den Fakten wird auch diese Kollegen dazu bringen, daß in der Deutschlandpolitik nicht Poltern, nicht Schreien, nicht Mäkeln gefragt ist, sondern in der Sache hart zu verhandeln, wo es notwendig ist. Und sich doch im klaren zu sein, daß mit den Verträgen mit der DDR für die Menschen eine ganze Menge erreicht ist - für uns noch nicht genug. Aber wer das fortsetzen will muß miteinander sprechen und nicht mit Vorbedingungen Ausladungen aussprechen", setzte Mischnick hinzu.

Der Ständige Vertreter der "DDR" in Bonn, Ewald Moldt, hatte am Montag abend im Bundeskanzleramt den von SED-Chef Honecker zugesagten Untersuchungsbericht über den Tod des Transitreisenden Rudolf Burkert übergeben. Nach Angaben eines Regierungssprechers wird der ausführliche und detaillierte Bericht sorgfältig geprüft.

• Fortsetzung Seite 8

### DER KOMMENTAR

### Ostsee-Strategie HERBERT KREMP

Lür schwedische Verhält-I nisse ist die Reaktion massiv: Stockholm rief seinen Botschafter aus Moskau zurück (für einige Tage), der so-wjetische Botschafter mußte gestern im schwedischen Au-Benministerium einen geharnischten Protest in Empfang nehmen. Nach dem Bericht einer schwedischen Untersuchungskommission gilt es als erwiesen, daß sowjetische U-Boote im vergangenen Jahr 40 Mal die Hoheitsgewässer des Landes verletzt haben. Die Operationen nehmen, wie der Bericht vermerkt, an Ausdehnung zu.

Was die Untersuchungskommission des neutralen Landes über 90 Seiten ausbreitet, hat mit der sowjetischen Blamage vom Oktober 1981, als ein U-Boot vor dem Marinestützpunkt Karlskrona strandete, nichts mehr zu tun. Die Operation von insgesamt sechs Tauchbooten in den Schären von Stockholm genau ein Jahr später, war Teil und Schwerpunkt einer systematischen militärischen Ausspähung zur Vorbereitung offensiver Aktionen. Die Mini-U-Boote, deren eines bis in den Hafenbezirk vor der Stockholmer Altstadt vordringen konnte, werden von Groß-Booten "huckepack" vor den Einsatzort gebracht, wo sie mittels Raupenketten auf schwierigem Meeresboden-Gelände, in engen Fahr-

rinnen operieren. Von der

Ausklärung bis zur Spren-

gung von Hafenanlagen – der militärischen Phantasie ist keine Grenze gesetzt. Der vorzügliche schwedi-

sche Untersuchungsbericht kommt zu strategischen Schlüssen: Die Sowjets brechen das Völkerrecht inmitten eines Friedens, den sie offenbar als Zwischenkriegszeit definieren. Sie betrachten die Ostsee einschließlich fremder Territorialgewässer als "Mare nostro", wie Mussolini das Mittelmeer zu bezeichnen beliebte. Die Manöver-Aggression wird mit Unverfrorenheit vorgetragen, durchsichtige, lächerliche Dementis folgen. Die Hegemonialmacht zeigt ihre Folterwaffen vor. Sie ist, wie die U-Boot-Einsätze "über einen großen Teil des Jahres und über einen größeren Teil der schwedischen Ostseeküste, einschließlich der Küste Norrlands" zeigen, zur Einschüchterung des neutralen skandinavischen Landes entschlossen.

ie Kommission übt Kritik an der mangelhaften U-Boot-Abwehr Schwedens. Sie erinnert die Regierung an den Beschluß, gegen fremde U-Boote in schwedischen Territorialgewässern ohne vorherige Warnung Waffengewalt anzuwenden. Die schwedische Neutralitäts-Politik hätte mehr Überzeugungskraft, wäre es im vergangenen Jahr vor Stockholm gelungen, einen der Eindringlinge zu zer-

# Soares sucht Koalitionspartner

Portugals Sozialisten verfehlen absolute Mehrheit / Gegen eine Minderheitsregierung

rtr/AFP, Lissabon Nach den Parlamentswahlen in Portugal steht die siegreiche Sozialistische Partei vor heiklen Koalitionsverhandlungen. Wie aus dem gestern veröffentlichten vorläufigen Endergebnis der vorgezogenen Wahlen hervorgeht, verfehlten die Sozialisten (PSP) mit 36,3 Prozent die absolute Mehrheit in der "Versammlung der Republik". Da sie wegen der schweren Wirtschaftskrise des Landes die Bildung einer Minderheitsregierung ablehnen suchen sie jetzt einen Koaliti-

Das wird voraussichtlich die Sozialdemokratische Partei (PSD) sein, die 27 Prozent der Stimmen erhielt und damit zweitstärkste politische Kraft im Land wurde. Die nach Moskau orientierten Kommunisten kamen auf 18.2 und die Christdemokraten - die zweitstärkste Gruppierung in der auseinandergebrochenen bisherigen Regie-

SPD unterstützt

"Aktionswoche"

Die SPD will die sogenannte Ak-

tionswoche von Arbeitslosen-In-

itiativen unterstützen. Die SPD er-

kenne im Anliegen dieser Gruppen

ein Stück ihres eigenen politischen

Auftrags und rufe deshalb alle So-

zialdemokraten auf, sich an der

vom 30. Mai bis 4. Juni geplanten

Aktionswoche "in angemessener

Weise" zu beteiligen, heißt es in

einer Entschließung des Parteivor-

stands. Die SPD werde zusammen

mit den Gewerkschaften ver-

suchen, die Erwartungen, Hoff-

nungen und die Rechtsansprüche

der Arbeitslosen "politikfähig zu

Ausdrücklich verweist die SPD-

Entschließung auf den Evangeli-

schen Kirchentag im Juni, der sich

mit dem Thema Zukunft der Ar-

beit befassen werde. Die SPD "als

Partei der Arbeit" könne die still-

schweigende Spaltung der Gesell-

schaft in solche, die Arbeit haben,

und solche, die keine haben, nicht

akzeptieren. Die Bundesregierung

stehe dagegen "nicht mehr auf der Seite der Arbeitslosen".

rungskoalition "Demokratisch-Soziales Zentrum" - auf 12,4 Prozent. Mario Soares, der wahrscheinliche neue Ministerpräsident, rief nach den Wahlen zu einer gemein-

samen Anstrengung aller Parteien auf, um die Wirtschaftskrise zu bekämpfen. Er sagte, Koalitionsverhandlungen würden äußerst schwierig werden. Sollten sie scheitern, sei das demokratische System in Portugal gefährdet. Der Ständige Ausschuß der Sozialistischen Partei trat noch ge-

stern zusammen, um über den Ausgang der Wahlen zu beraten. Die Sozialdemokraten werden voraussichtlich heute tagen. Das seit 1980 regierende "Demokratische Zentrum" aus Sozialde-

mokraten, Christdemokraten und Monarchisten hatte bei den Parlamentswahlen 1980 insgesamt 48 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen können. Es war im Dezem-

ber, nicht zuletzt wegen der Wirtschaftskrise, auseinandergebrochen. Auf die Sozialisten waren vor drei Jahren 28 Prozent der Stimmen entfallen, auf die Kommunisten 17 Prozent.

Das Auszählergebnis von fünf Wahlkreisen lag gestern noch nicht vor. Die Bekanntgabe des amtlichen Endergebnisses wird erst Mitte Mai erwartet.

Auf die 15. Regierung seit Beendigung der Diktatur am 15. April 1974 warten außerst schwierige Wirtschaftsentscheidungen. Im Land drohen soziale Unruhen: die Beschaffung von ausländischen Krediten wird immer schwerer. Die Arbeitslosigkeit liegt bei nahezu 13 Prozent, die Inflation bei mehr als 22 Prozent. Das Haushaltsdefizit beträgt elf Prozent des Bruttosozialprodukts.

Seite 2: Der Wahlkampf

### Rakowski droht der "Solidarität" Gefahr für Berlin

rtr. Warschau

Die polnischen Behörden wollen gegen alle nicht genehmigten Mai-Kundgebungen vorgehen, zu denen Funktionäre des verbotenen Gewerkschaftsbundes \_Solidarität" aufgerufen haben, Mieczysław Rakowski, stellvertretender Ministerpräsident, wurde gestern in der polnischen Presse mit der Warnung zitiert, wer die Stabilisierung der Verhältnisse im Land stören wolle, könne nicht mit Nachsicht rechnen. Der Oberkommandierende der Polizei, General Jozef Beim, sprach von der Gefahr eines "Anschlages auf die nationale Existenz" und drohte gleichfalls mit Zwangsmaßnahmen. 1982 waren Mai-Kundgebungen der "Solidarität" noch geduldet worden.

Rakowski gab seine Warnung im Lenin-Stahlwerk von Nowa Huta bei Krakau, einer der früheren Hochburgen des Gewerkschaftsbundes. "Diejenigen, die die Stabilisierung im Lande stören wollen. können nicht mit nachsichtiger Behandlung rechnen\*, sagte der Politi-

# DGB warnt vor

Mit "großer Sorge" erfüllt den Berliner Landesbezirk des DGB die Entwicklung der Wirtschaft in der Stadt. Vor allem der Verlust von 20 000 Arbeitsplätzen im Jahre 1982 ist nach Ansicht des Vorsitzenden Michael Pagels eine Bedrohung der Existenzfähigkeit der Stadt. Pagels geht davon aus, daß in diesem und im nächsten Jahr weitere Arbeitsplatzverluste zu befürchten sind. Dem Senat und den Arbeitgeberverbänden wirft er "Schönfarberei" des wirtschaftlichen Erosionsprozesses vor.

Der DGB Berlin begrüßt zwar grundsätzlich die Förderungsmaßnahmen des Senats für mittlere und kleine Betriebe und den Haushalt mit dem deutlichen Akzent für Investitionen. Vor dem Hintergrund der wachsenden Arbeitslosigkeit bleibe aber die angebotsorientierte Wirtschaftspolitik verfehlt. Auch von der Wirtschaftskonferenz in Berlin (im Dezember 1982) erwartet der DGB im Gegensatz zum Senat keine Verbesserung in der Arbeitsmarktlage.

# Stockholm legt Beweise für Moskaus U-Boot-Einsatz vor Kleinst-Schiffe auf Raupen in schwedischen Gewässern

Die Sowjetunion betreibt in den schwedischen Hoheitsgewässern mit konventionellen und Kleinst-U-Booten systematisch gegen Schweden gerichtete Operationen. Zu diesem Schluß kommt ein in Stockholm veröffentlichter Bericht der vom Parlament eingesetzten U-Boot-Untersuchungskommission unter Vorsitz des früheren sozialdemokratischen Verteidigungs- und Außenministers Sven Andersson.

stern nachmittag Sowjetbotschafter Pankin in Stockholm einen scharfen Protest überreicht. Bereits am Vortag war der schwedische Botschafter aus Moskau zur Information" zurückgerufen wor-

Nach den Angaben des Kommissionsberichts sind im vergangenen Jahr an der Ostseeküste 40 Verletzungen der schwedischen Hoheitsgewässer festgestellt worden, die der Sowjetunion zugeschrieben werden müßten. Dies sind erheblich mehr als in den Vorjahren. Insbesondere befaßt sich der Bericht mit den Vorfällen in dem Marinestützpunkt Muskoe südlich von Stockholm, wo die schwedische Kriegsmarine im Oktober vernach feindlichen U-Booten geder Schiffe gefunden wurden, lassen nach dem Kommissionsbericht optische und magnetische Geräusch- und Signalbeobachtungen lichen Untersuchung des Meeresbodens die Feststellung zu, daß die bis tief in die schwedischen Terri-

torialgewässer eingedrungenen

stammen. Sie gehörten vermutlich zu ei-

R. GATERMANN, Stockholm U-Boote aus der Sowjetunion

nem größeren Verband von insgesamt sechs U-Booten, deren Aktivitäten in dem Bericht als Bestandeiner größer angelegten U-Boot-Operation bezeichnet werden. Während eines der Schiffe normale Größe hatte, handelte es sich bei mindestens zwei der anderen um bemannte Kleinst-U-Boote bisher nicht bekannter Bauart. Das eine wurde konventionell von ei-Die Regierung hat sich diesem ner Schraube angetrieben und war Ergebnis angeschlossen und ge- mit Raupenbändern ausgerüstet. Das andere verfügte offensichtlich über zwei an den Rumpfseiten angebrachte Schiffsschrauben, sein Kiel hatte sich tief in den Meeres-

> boden eingegraben. In dem Bericht wird außerdem erwähnt, daß im September vergangenen Jahres sowjetische J-Boote einen amerikanischen Flottenverband bis tief in den Stockholmer Hafen hinein verfolgt haben.

Die Kommission wirft in ihrem 90seitigen Bericht der schwedischen Regierung zu große Sparsamkeit in der Verteidigungspolitik vor. Insbesondere sei die U-Boot-Bekämpfung in den 50er und 60er Jahren zu stark vernachlässigt worden. Die 1982 beschlosgangenen Jahres drei Wochen lang senen Maßnahmen seien richtig, aber unzureichend. Die Kommisforscht hatte. Obwohl keine Teile sion schlägt deshalb weitere Anschaffungen – unter anderem vier U-Boot-Jagdhubschrauber, Minenräumboote und Unterwasseranlagen - im Gesamtwert von 60 Milliosowie die Ergebnisse der nachträg- nen Mark vor. Die schwedische Sicherheitspolitik dürfe niemals den Verdacht aufkommen lassen, daß schwedisches Territorium für fremde Mächte zugänglich sei

# Der Terrorismus nimmt weltweit zu

Deutschland und Italien haben offenbar nichts daran geändert, daß der Terrorismus weltweit in den vergangenen Jahren fast lawinenartig angewachsen ist. Nach Angaben des State Departments in Washington hat die Zahl der bedeutenden politischen Gewalttaten 1982 weltweit von 705 auf 746 noch einmal zugenommen. Im Jahre 1968 waren "nur" 142 terroristische Überfälle gezählt worden.

Die Täter arbeiten immer professioneller. Nach Angaben von Yonah Alexander vom Zentrum für strategische Studien an der amerikanischen Georgetown University sind die politischen Gewalttäter heute "besser organisiert, besser ausgebildet und besser ausgerüstet" als je zuvor. Hinzu komme eine veränderte Strategie: "Heute

AP, New York scheinen Bombenanschläge die die Zahl terroristischer Aktionen Die Erfolge der Terroristenfahn- beliebteste Taktik zu sein. Doch der in der Bundesrepublik wir sollten auch mit wirklich hochentwickelten Methoden einschließlich chemischer, biologischer und nuklearer Kriegsführung rechnen." Die Festnahme zahlreicher führender Terroristen und die gegenüber Gewaltanwendung ablehnende Haltung der Bevölkerung hät-

ten zu einer weitgehenden Austrocknung des "traditionellen" Typs des Terrorismus in der Bundesrepublik Deutschland geführt. Abnlich sei es in Italien, wo innerhalb weniger Monate Hunderte von Mitgliedern und bekannten Führern der "Roten Brigaden", der "Vorderen Front" sowie faschistischer Terrorgruppen gefaßt wurden. Dagegen habe in Frankreich der Terror im vergangenen Sommer mit 112 Anschlägen innerhalb von nur 30 Tagen einen neuen Höhepunkt erreicht. In den USA stieg im Jahr 1982 von 42 auf 51. Während sogenannte Stadtguerrilla-Gruppen vom Typ "RAF" oder "Rote Brigaden" in den Industriestaaten an Gefährlichkeit eingebüßt hätten, nehme die Bedrohung durch fanatische religiöse

und nationalistische Gruppen aus Entwicklungsländern weiter zu. Dabei unternähmen Organisationen wie die Armenisch-Nationalistische Gruppe ASLA Anschläge auch in weit entfernten Staaten, in denen sie über keine verletzliche Infrastruktur verfügen. Wie machtlos selbst ausgefeilte Sicherheitsvorkehrungen gegen Kamikaze-Aktionen seien, zeige der jüngste Anschlag auf die Beiruter US-Botschaft, die vermutlich ein fanatischer Moslem in einem Selbstmordkommando gezündet habe. Die Sicherheitsexperten befürchteten mehr Anschläge dieser Art.





## iltanz

on Jürgen Liminski

Lairo sollte eigentlich ein problemloser Auftakt der Nahost-Reise von US-Außenminister Shultz sein. Aber schon hier offenbart sich den interessierten Zuschauern, daß Shultz' Parcours in Wahrheit ein Seiltanz ohne Netz ist. Mubarak ließ vorab über seine Medien verkünden, die PLO sei für ihn nach wie vor der einzige legitime Repräsentant der Palästinenser; Washington dagegen sähe es heute wieder ganz gern, wenn die arabischen Länder der PLO dieses Mandat entzögen. Riad hat die Welt wissen lassen, daß die Saudis nur den arabischen Plan von Fes, also ihren eigenen, unterstützen wollen. Und Damaskus hat, um die Gewichte auf Shultz' Balancestange ebenfalls noch vor dem ersten Schritt richtig zu verteilen, schon das syrische Nein zu allen Plänen mitgeteilt, die die Präsenz der syrischen Besatzungstruppen in Libanon berühren oder ein Aufleben der Abmachung von Camp David fördern könnten. Die Erwartungen des Publikums sind also hoch. Nur

wenige wünschen, daß der Mann aus Amerika auf dem Seil bleibt. Zu ihnen gehören gewiß die Libanesen, deren Diplomatie von Anfang an auf die amerikanische Nummer gesetzt hat. Aber auch in Israel regen sich Hoffnungen. Washington hat seit Husseins Absage und dem Anschlag auf die Botschaft ein deutlicheres Bild von der Lage in Nahost. Realismus ist erkennbar, wenn Shultz die Bedeutung der PLO herabstuft. Im Weißen Haus hat man auch erkannt, daß der sowjetische Einfluß in der Region bedrohlich wächst, nicht nur via Syrien und PLO.

So bieten sich Washington zwei Möglichkeiten: Entweder man erlaubt den Sowjets weiter, ihre Fäden zu spinnen, oder man entschließt sich, endlich Druck auf die Araber auszuüben, damit diese wiederum Damaskus bedrängen – solange das noch geht. Andropow knüpft eifrig sein nahöstliches Netz, Israel hält das seine bereit. Noch kann Shultz sich aussuchen, in welches er sich und seinen Präsidenten fallen lassen möchte.

# Defensive

Von August Graf Kageneck

Trüher, als er wollte, hat sich François Mitterrand in den vordersten Schützengraben begeben, um seinen arg bedrängten Sozialismus gegen die anbrandende Welle von Unmut und Enttäuschung zu verteidigen. Auf einer Reise durch Nordfrankreich schlug er einen neuen Ton an. Er beschwor die Franzosen noch einmal, wie schon am 23. März, ihm Vertrauen zu schenken. Aber er drohte auch, die von ihm erfundene "Politik der nationalen Wiederaufrichtung" mit der ganzen Autorität seines Amtes zur Anwendung zu bringen - ein Engagement, das ihn zur Hauptzielscheibe der Kritik macht.

Ist dieser neue Appell zu nationaler Solidarität schon in sich ein Eingeständnis der Schwäche, so droht er ebenso ungehört zu verhallen wie der erste vor einem Monat. Inzwischen hat sich das Getöse sozialer Forderungen und kategorischer Proteste nämlich erheblich verdichtet. Ganze Berufsgruppen erheben sich gegen die Regierung. Arzte sind ebenso unter den Rebellen zu finden wie Automobilarbeiter oder Bauern. Und in den Universitäten brodelt etwas herauf, das fatal an die große Revolte der "privilegiertesten Kinder der Nation" vor fünfzehn Jahren, also im Mai '68, erinnert. Es scheint, als könne ein Funke genügen, um den Brand zu entfachen.

Ist der Sozialismus in Frankreich bereits gescheitert. noch ehe er Hausrecht erwerben konnte? Gewiß standen einige gute Feen an seiner Wiege, und er konnte auf ein enormes Vertrauenskapital bis weit ins bourgeoise Lager hinein bauen. Aber statt mit dem Pfunde zu wuchern, hat Mitterrands Politik dies binnen 24 Monaten verschleudert. Teure Reformen und überhitzte Geldpolitik zwingen ihn jetzt, dem Volk eine Suppe zu verordnen, die es keineswegs auslöffeln möchte. Die "Enttäuschten des Sozialismus" rüsten sich zum Marsch auf Paris, seine Verteidiger zur letzten Schlacht.

## Sextaner-Ebbe

Von Peter Philipps

Per Pillenknick hat bei den Direktoren der Gymnasien Existenzängste ausgelöst. Mit den abenteuerlichsten Aktionen versuchen einige Schulen, die Sextaner-Klassen zu füllen, damit ihr Dasein nicht mangels Schülermasse vom Kultusministerium beendet wird. Andere werben mit pädagogischen Argumenten oder einfach mit Kaffee und Kuchen.

Man könnte solches mit einem Schmunzeln abtun. Denn gegen Wettbewerb im schulischen Bereich ist wahrlich nichts einzuwenden. Und die Eltern haben ja die freie Wahl, auf welches Gymnasium sie ihr Kind schicken: auf das, das die höchsten Leistungsanforderungen stellt, oder auf jenes, das über einen eigenen Badestrand auf Sylt verfügt.

Doch die Gefahren lauern tiefer: Die Existenznöte der Gymnasien angesichts zurückgehender Schülerzahlen drohen Schäden anzurichten, die in etwa den Qualitätsänderungen der deutschen Oberschulen durch die Bildungsreform der sechziger Jahre entsprechen. Denn immer häufiger berichten Lehrer davon, daß Sextaner aufgenommen werden, die man früher angesichts ihrer Leistungen niemals ins Gymnasium hinein gelassen

Nach dem Niveauverlust durch die quantitativ angelegte Bildungspolitik, die zur Abiturientenschwemme führte, droht uns jetzt ein zusätzlicher Niveauverlust durch den Sextaner-Mangel. Denn der Blick auf die Kapazitäts-Auslastung der eigenen Schule wird dazu führen, daß erneut die Leistungsanforderungen gesenkt werden, um einen möglichst hohen Prozentsatz der Sextaner auch bis zum Abitur durchzuschleusen.

Dabei bietet der Geburtenrückgang gerade für die Pädagogen unendliche Chancen. Nachdem die Schulen in den vergangenen Jahren in so außerordentlichem Maße zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt bekamen, könnte es nun bei stagnierenden Mitteln aber auch geringeren Schülerzahlen echte pädagogische und damit leistungsmäßige Verbesserungen an Deutschlands Gymnasien geben. Die Verantwortlichen bleiben aufgerufen: Wehret den Anfängen eines erneuten Niveauverlustes, den wir uns als Industrienation im internationalen Wettbewerb nicht leisten können.



# Rauch, aber auch Feuer

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Lanzler Kohl hat in seiner Re-Agierungserklärung vom 13. Oktober nachgeblättert und festgestellt, daß die sechs Punkte zur Deutschlandpolitik, die am Montag von der CSU publiziert worden sind, inhaltlich das wiederholen, was er damals im Parlament vortrug. Da die Regierungserklärung den politischen Willen aller drei Koalitionsparteien proklamiert, könnte man folgern, das deutschlandpolitische Pieken und Quieken zwischen CSU und FDP sei nur mediale Lärmentfaltung ohne sachliche Substanz. Verhielte es sich so, dann handelte es sich um profilneurotisches Geraunze der beiden kleineren Koalitionsparteien, und Graf Lambsdorff hätte recht, wenn er von Wadenbeißerei spricht.

Aber so einfach liegt der Fall nicht. Wenn Strauß die FDP, und Genscher im besonderen, vom Duo Stoiber/Wiesheu zur Wende in der Deutschlandpolitik auffordern läßt, so geschieht das in einem zeitgeschichtlich genau zu bestimmenden Sinn: Es war das Feld der Deutschlandpolitik, auf dem die FDP während ihrer Bonner Oppositionsjahre von 1966 bis 1969 die Hinwendung zur SPD vollzog. Das Ergebnis war die sozialliberale Koalition.

Es bedarf nicht des phänomenalen Gedächtnisses eines alten Elefanten, um herauszufinden, wo das Feuer brennt, das in den letzten Tagen so viel Qualm entfacht hat. Nähern wir uns dem Sachverhalt mit drei Thesen.

These 1: In den Jahren 1966 bis 1969 stand die Willensbildung der Freien Demokraten über die Deutschland- und die Ostpolitik im direkten Zusammenhang mit der Koalitionsfrage. Zwar hat die FDP immer für sich in Anspruch genommen, im Geiste Rathenaus und Stresemanns zu handeln, die - so Erich Mende 1967 - "mit der Freundschaft des Westens im Rücken, die Normalisierung der Beziehungen zum Osten schon zu Zeiten der Weimarer Republik erstrebten" (Adenauer hielt das für eine verderbliche Schaukelpolitik); aber offensichtlich paßte sich die FDP an die SPD an, die in Berlin unter Willy Brandt seit Ende 1963 (Passierschein-Abkommen) eine "Politik der kleinen Schritte" gegenüber Ost-Berlin praktizierte und die 1966 (Dortmunder Parteitag) von Brandt auf eine Politik des "qualifizierten, geregelten und zeitlich begrenzten Nebeneinan-

ders" der beiden Teile Deutschland eingeschworen worden war. Ubereifrige Anpasser, die für eine Anerkennung der Oder-Nei-Be-Grenze eintraten, bezeichnete Mende 1967 als Reformatoren, welche "nur noch mit der SPD zu koalieren bereit sind". Das traf den Nagel auf den Kopf.

These 2: Die innerparteilichen Auseinandersetzungen über die Deutschlandpolitik waren Instrument eines Führungskampfes, der 1967 mit dem Verzicht Mendes auf den Parteivorsitz endete. Abgesehen von einer anderweitigen Ungeschicklichkeit, war es Mendes Widerstand gegen den beabsichtigten "Machtwechsel" in Bonn, der ihn scheitern ließ. Sein Nachfolger wurde Walter Scheel. Noch 1971, auf dem Parteitag der "Freiburger Thesen", kanzelte Scheel Andersdenkende in den eigenen Reihen. die Nationalliberalen, als "gesellschaftspolitische Reaktionäre" ab, die "unbelehrbar Nationalismus und Patriotismus verwech-

These 3: Mit ihrer Wende, die 1969 die FDP in eine Koalition mit der SPD führte, haben die Freien Demokraten wesentlich dazu beigetragen, daß die Inhalte der Deutschlandpolitik in einer Weise verändert wurden, die weder die CSU noch die CDU akzeptieren kann. Der Grundsatz, daß Verträge einzuhalten sind wird davon nicht berührt; er gilt auch für den Grundlagen-Vertrag mit der "DDR". Inhaltliche Gegensätze kamen jedoch in Debatten über den Grundlagen-Vertrag deutlich zum Ausdruck. Gestritten wurde über das Bismarck-Reich. Für die Union sagte Richard von Weizsäcker zum



Zur Wende aufgefordert: FDP-Chef und Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher

FOTO: POLY PRESS

Reichsgründungsjahr 1871: "Von daher - und nur von daher wissen wir heute, daß wir uns als Deutsche fühlen." Carlo Schmid antwortete für die SPD, die "deutsche Nation" sei "mehdas Ergebnis der Schlacht bei Sedan und der Kaiserproklamation in Versailles". Die Union vertrat den Begriff der "Staatsnation". Die Sozial-Liberalen zeigten Sympathien für die "Kulturnation", die Carlo Schmid allerdings als "politische Nation" aufgefaßt wissen wollte. Der entscheidende Unterschied: Die "Staatsnation" ist an den Staat der Deutschen gebunden, ihre Existenz setzt die staatliche Kontinuität von der Reichsgründung bis zur Gegenwart voraus. Die "Kulturnation" gilt historisch als ein Vorstadium der Staatsnation; die Befürchtung ist nicht unbegründet, daß dieser Begriff mit dem Hintersinn benutzt werden könnte, die Staatsnation zurückzuentwickeln, sie aufzulösen.

nuität der Deutschlandpolitik spricht, so überkommen Strauß grimmige Zweifel, ob damit die rechtlich abgesicherte, freiheitliche Staatsnation im Sinne des Grundgesetzes gemeint ist, der das Fortbestehen des Deutschen Reiches als Völkerrechtssubjekt zugrunde liegt, oder ob es die FDP weiterhin unwidersprochen läßt, wenn Willy Brandt - wie schon 1969 - erklärt, er habe aufgehört, über eine "Wiedervereinigung" zu reden. Hier dürfen in der Tat keine Unklarheiten bestehen bleiben.

Wenn Genscher von der Konti-

Es ist der CSU – genauer: dem Freistaat Bayern - zu verdanken, daß das Bundesverfassungsgericht Gelegenheit erhielt, in seinem Urteil über den Grundlagen-Vertrag jeden Zweifel daran auszuräumen, daß die "Wiedervereinigung" ein verfassungsrechtliches Gebot ist, wobei von der Existenz "Gesamtdeutschlands" mit einem deutschen (Gesamt-)Staatsvolk auszugehen ist. Von der FDP muß erwartet werden, daß sie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht als ehemaliger Koalitionspartner der SPD nur passiv hinnimmt sondern daß sie es sich als nunmehriger Partner der Union aus drücklich zu eigen macht.

Am einfachsten kann das geschehen, indem der Bundeskanz ler das Karlsruher Urteil in seiner bevorstehenden Regierungserklärung würdigt und den politischen Willen aller Koalitionsparteien darauf verpflichtet.

# IM GESPRÄCH Fred Sinowatz

# Kreiskys standfester Erbe

Von Carl Gustaf Ströhm

Als er 1971 die Leitung des Un-terrichtsministeriums in der damals noch jungen und schwung-vollen Frühzeit der sozialistischen Regierung Kreisky übernahm, wird er an alles mögliche gedacht haben – nur nicht daran, eines Tages selbst einmal Bundeskanzler zu werden oder gar Bruno Kreiskys Nachfolger zu sein. Jetzt ist Fred Sinowatz, der Sozialist aus Österreichs östlichstem Winkel, dem Burgenland, neuer Kanzlerkandidat der SPO – und wie immer die Wiener Koalitionsverbandlung. die Wiener Koalitionsverhandlungen ausgehen, er dürfte der neue Regierungschef der Alpenrepublik In mehr als einer Hinsicht ist

Sinowatz das genaue Gegenteil seines Vorgängers. Dem schwerge-wichtigen, breitschultrigen Mann fehlt so ungefähr alles, was an Bruno Kreisky bewundert wurde: die das Rampenlicht sucht, aber mit Brillanz des Intellektuellen, die vielen Leuten reden kann. Kurz-Freude am politischen Spiel, die um: eine Integrationsfigur. Vielbestechenden Formulierungen und der Spaß, sich auf dem internationalen Parkett zu bewegen. Sinowatz hat seine politische Laufbahn buchstäblich in der Provinz begonnen. Der heute 54jährige wurde im Burgenland geboren. Sein Familiennahme verrät, daß seine Vorfahren Kroaten waren -Angehörige jenes slawischen Volkes, das von den Habsburgern nach den Türkenkriegen im wiedergewonnenen damaligen West-Ungarn angesiedelt wurden. Sinovac bedeutet auf deutsch "Neffe" oder "Brudersohn". Allerdings – die burgenländischen Kroaten sind stets gute Österreicher gewe-

Die Gestalt, die scheinbare Schwerfälligkeit des Mannes mögen dazu verleiten, ihn zu unterschätzen. Der studierte Historiker, Germanist und Zeitungswissenschaftler hat sich sowohl in der Landesregierung des Burgenlandes wie seit fast zwölf Jahren als Unterrichtsminister als zäher Arbeiter erwiesen: Jemand, der nicht sein wird - oder mehr.

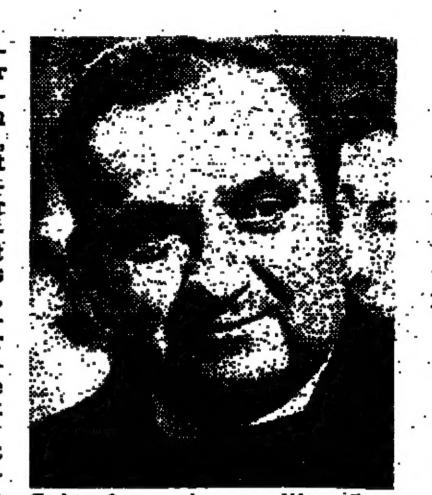

Geht einen schweren Weg: Fred

Gabe zum "lauten Denken" und zu leicht braucht die nach Kreiskys Abgang verunsicherte und von Flügelkämpfen bedrohte Sozialistische Partei genau einen solchen Mann - keinen brillierenden Überflieger, sondern jemanden, der die verschiedenen Flügel und Interessen auf seinen breiten Schultern zu tragen vermag. Künftige Koalitionspartner, so heißt es, sollten ihn nicht unterschätzen. Hinter Bonhommie und Behäbigkeit verbergen sich bei ihm Standfestigkeit und taktisches Geschick.

# THE WAY TO

34. C.S.C.

Marie Land

- Mar. 251 No.

· 一

er dett 70

1

性性 Die Up

tgilpt Ett

giótation e o

Les Mardier

print aber

Mit tem Simi

-Tant S: I.

EnGa: D.

TOPTION STATE

Exerción en

a Determine it

בערבות אברוב

with in Let

Division of the

280000 313

i in beautions

alizze, der

ಚಿತಿಪ್ರಯಾಕ್ಷಕರು

Entry F.

2000

-Marie Central

Controller Both

Service English

Bender a

The Lege.

Age Arene

the Kirche de

de der Amt.

A Modes even

Mach: Fran

Ata bereits

(CON 1981 die

Empirerit

Zeite:

Ham Das Ko

de Jordde h

The second of the

Section in

to die Mai

satt ice

Sicher geht Sinowatz einen schweren Weg: Das einst so einfache Regieren mit der absoluten Mehrheit ist vorbei. Viele werden sich fragen, ob mit seiner Kanzlerschaft nicht ein weiterer Abstieg der SPO beginnen könnte. Bleibt auch abzuwarten, ob der neue Kanzler und vermutlich baldige SPÖ-Vorsitzende sich aus dem Schatten des übermächtigen Bruno Kreisky freizuschwimmen und seinen eigenen Stil zu entwickeln vermag. Daran wird dann gemessen, ob er nur eine Ubergangsfigur

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

Viele Zeitungen befassen sich mit Hanek-ker-Außerungen zum innerdeutschen Ver-kiltnis und den Koalitionsquereien über dieses Thema:

MEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG Es kann nicht überraschen, daß

Erich Honecker die Gegensätze in der Koalition eilends für sich ausversucht. Offenbar schien ihm der Augenblick geeignet, um in der Diskussion über die Transitwege die Flucht nach vorn anzutreten, solange die Regierungsparteien vor allem mit sich selbst beschäftigt sind. Vor wenigen Tagen noch wegen des Falles Burkert in der Defensive, warnt er nun vor einer Belastung des Abkommens und spricht von einer Diffamierungskampagne. SED-Chef spürt, daß mit dem tragischen Geschehen in Drewitz die gesamte Abwicklung des Transitverkehrs in den Brennpunkt der Kritik geraten ist. Dem will Honecker mit seinem Wortschwall entgegenwirken. Überzeugender könnte das freilich geschehen, wenn künftig auf die oft rüde Behandlung der Reisenden, auf unverhältnismäßig hohe Geldstrafen verzichtet würde. Daß der erste Mann der DDR im gleichen Atemzuge erneut sein Interesse an "normalen Beziehungen" zur Bundesrepublik bekundet, beweist nur, daß sich an seiner Politik der

Frankfurter Allgemeine

Wechselbäder nichts geändert hat.

Die alten Griechen wußten, daß Streiten eine Kunst ist. Sie geht verloren, wenn ein besonders wichtiger Streitgegenstand, die Rede ist von der Deutschlandpolitik, anderthalb Jahrzehnte unter den Teppich gekehrt wird. Das merkt man jetzt. Was im Herbst die Koalition aufschob, verlangt nach dem 6. Marz sein Recht: Über das innerdeutsche Verhältnis muß nachgedacht werden. Daß dafür zwei unbrauchbare Schlagwörter "Konti-

muitat" und "Wende" angeboten werden, kommt nicht überraschend. Von jeher haben gerade auf diesem Felde die Untauglichsten herhalten müssen, vom "Waudel durch Annäherung" spätestens angefangen. Statt dessen kann es angesichts der Kompliziertheit gerade dieser Thematik und ihres unauflöslichen Zusammenhangs mit dem Großmächte-Verhältnis und der "Großwetterlage" nur um vorsichtige Korrekturen gehen. Die Anmahnungen aus Bayern sind im einzelnen nicht frei von Überspitzungen. Aber an ihrem Grundgedanken ist Richtiges. Vor allem, daß die Begriffe des "Normalen" und des "Nachbarlichen" im Verhältnis zwischen Bundesrepublik und "DDR" allzulange und alizu beflissen im Ostberliner-Sinne definiert worden sind. Es hat mit Nachbarlichkeit nichts zu tun, wenn Deutsche, die miteinander Umgang haben wollen, mit Gewalt daran gehindert werden.

## Rhein-Beitung

Der Landesvorsitzende Strauß will das beträchtlich höhere spezifische Gewicht seiner bayerischen Union zum Tragen bringen und dabei auch seine Führungsrolle ins Bundespolitische ausweiten . . . Wadenbeißerei - so nannte Graf Lambsdorff nicht unzutreffend den koalitionären Stellvertreterkrieg, der mit der Deutschlandpolitik an sich nur wenig zu tun hat. Dies zeigte sich an den sechs Orientierungspunkten, welche die CSU präsentierte: Allesamt sind sie in ihrem Kerngehalt zwischen den Koalitionsparteien kaum strittig. Für Kohl aber bleibt es eine Daueraufgabe, jenseits der Wadenbeißerei Übersicht und Gelassenheit zu wahren. Es könnte sein, daß er dazu mehr als bisher aus sich herausgehen muß. In aller Koalitionsfreundlichkeit, versteht sich. (Koblenz)

# Portugal: Benfica interessierte mehr als der Wahlkampf

Drei Männer tragen Verantwortung für die politische Stabilität des Landes / Von Rolf Görtz

Der Wahlsieg der Sozialisten be-Deutet noch nicht das Ende der permanenten Regierungskrise in Portugal Generalsekretär Mario Soares setzt zum zweiten Mal an. Um die Fehler seiner ersten Regierung zu vermeiden, sucht er den breiten Konsens der Sozialpartner außerhalb der Parteien. 1976 hatte der Sieger der ersten freien Wahlen nach dem Zusammenbruch der kommunistisch diktierten Militärregierung mit 37 Prozent der Stimmen eine Minderheitsregierung begonnen. Einen dringend notwendigen Kredit des Weltwährungsfonds zu erhalten tat er sich später mit den Christdemokraten vom rechten Flügel des Parlaments zu einer Koalitionsregierung zusammen. Als die CDS jedoch ihre Mitarbeit aufkündigte, setzte Staatschef General Eanes die Regierung Soares kurzerhand ab. Nacheinander scheiterten drei vom Staatspräsidenten eingesetzte Regierungen am Parlament. Und ganz logisch gaben die Portugiesen danach einer Allianz bürgerlicher Parteien die absolute Mehrheit.

Aber trotz eines starken Rückhaltes im Parlament, zerbrach auch diese Koalition an inneren Streitigkeiten. Der Einiger, den Wähler

und Politiker als den Retter feierten, der Ministerpräsident Sa Carneiro kam bei einem Flugzeugunglück ums Leben, bei dem, nach Kenntnis westlicher Regierungen, der KGB die Hand im Spiel gehabt hat. Fast schlagartig löste sich die von Sa Carneiro geschaffene Allianz in thre Bestandteile auf Seinem Nachfolger, Pinto Balsemao, fehlte das nötige Charisma, um das Erbe zu halten, und so geriet der Regierungsauftrag der Allianz ins Hintertreffen. Wieder erlebte das Land die Agonie der Uneinigkeit und das lähmende Gerangel um die Spitzenpositionen der Politiker. So blieb Staatspräsident General Eanes nichts anderes übrig, als noch einmal das Parlament aufzulösen und vorgezogene Wahlen ausschreiben zu lassen. Der Wahlkampf aber gestaltete sich ganz anders als bisher. Das lebhafte Interesse eines klug abwägenden Wählervolkes wich einer lähmenden Skepsis. Die Anhänger der Parteien blieben - streng getrennt - unter sich. Niemand interessierte sich mehr wie in den ersten Jahren der Demokratie für die Programme der anderen. Die größte Versammlung während des Wahlkampfes konnte die Mannschaft von Benfica bu-

chen, als sie siegreich von einem Fußballhalbfinale nach Lissabon zurückkehrte. Dennoch trat das portugiesische

Volk an die Urnen; voller Skepsis und ohne wirkliche Zuversicht oder Vertrauen wehrten sich die Portugiesen gegen das Eingeständnis des nationalen Versagens, Ganz offensichtlich sind sich Mario Soares und seine Leute dieser Zurückhaltung und dieser vielleicht letzten Chance vor dem Chaos und einer Systemänderung bewußt. Alle Parteien triumphierten einmal und alle Parteien scheiterten. Keine konnte ihre Legislaturperiode voll durchstehen. So wählte man jetzt das geringere Übel

Mario Soares geht voll auf diese Situation ein. Er kehrt nicht den Triumphator von 1976 heraus, als er die Kommunisten in die Schranken wies. Er verzichtete auf jede Ideologie. Sein Appell an den Staatspräsidenten, zusammen mit dem Staatsrat und der Bank von Portugal als erstes den drohenden Staatsbankrott aufzuhalten - das Wort benutzte er nicht, es trifft aber zu -, zeugt von Realismus. Der künftige Regierungschef weiß, daß die wieder angestiegene Kapitalflucht nicht mit dem Strafgesetzbuch zu bremsen ist. Er versprach deshalb Straffreiheit für die Rückkehrer und Investitionsanreize, die sogar eine begrenzte Ausfuhr von Devisen mit einschließen. Aber dem künftigen Ministerprä-

sidenten steht ein anderer Zwei-Fronten-Krieg bevor. Ganz klar wiederholte er seine Absage an die Kommunisten: Eine Koalition kommt nicht in Frage, auch keine französische oder griechische Lösung. So wird er schwer ringen müssen, wenn er die Sozialpartner, Unternehmerverbände und Gewerkschaften von "einem sozialen und politischen Waffenstillstand" überzeugen will. Die stärkste Gewerkschaft Portugals ist nach wie vor die kommunistische "Intersindical". Ihr heimlicher Dirigent, KP-Chef Alvaro Cunhal, erklärte bereits: "Nur wenn wir in die Regierung miteinziehen, würden wir mitmachen." Allerdings, die breiten Massen der Arbeiter außerhalb des Lissaboner Industriegürtels folgen den Kommunisten seit langem nicht mehr. Starke Zurückhaltung übt auch

die bürgerliche Rechte. Die Christdemokraten unter ihrem jungen Chef Lucas Pires wollen trotz erheblicher Stimmenverluste die gescheiterte Allianz der konservati-

ven Parteien wiederbeleben. Das gleiche strebt der rechte Flügel der in sich uneinigen Sozialdemokratischen - ihrem Inhalt nach eigentlich liberalen – Partei unter Universitätsprofessor Mota Pinto an. Wenn die neue "Regierung des zentralen Blockes", die Koalition von Sozialisten und Sozialdemokraten also, dennoch zustande kommt und man darf davon ausgehen wird es wieder Richtungskämpfe geben. Sie werden es Mario Soares nicht gerade leichtmachen, seinen eigenen linken Parteiflügel zu bändigen.

Neben - eigentlich über - den Parteipolitikern errang in den vergangenen Jahren Staatspräsident General Eanes in weiten Teilen des Landes das Bild des vertrauenerweckenden Schiedsrichters, Eine Zeitlang sah es so aus, als ob seine Sympathisanten eine eigene Präsidentenbewegung bilden könnten. So liegt denn die Last der schweren Verantwortung auf den Schultern von drei Männern: dem wortgewaltigen Sozialisten Mario Soares, dem schweigsam ernsten General Eanes und dem Wiederaufsteiger Mota Pinto. Und keiner empfindet Sympathien für die

er Erbe

einen schweren

Castale Castale

Sucre Sucre

Sieres Cer Se

יש מיי בהדב מבביט:

Ce Sid a

Determined the second

and There are

TARREST CO.

- Veneral R

ver Sundant

of Themps

man Diagram

Tarrel Tarrel

.... Jen au Baren

er Terrige (22

ELECTRICE SELECTION

Name of

r v 11-n B<u>ireri</u>

A A SECTION

milac-nia

api

in the second second

# Vorsichtig wehrt sich Bischof Ortega gegen die Sandinisten

Von MANFRED SCHELL

Jahre nach der Machtüber-nahme der Sandinisten: Die Trostlosigkeit beginnt nicht erst in der Hauptstadt Managua, einer Ansammlung von zerstreut stehen-den, vielfach vom Erdbeben oder von Kugeln beschädigten Häusern. Der westliche Besucher spürt sie bereits bei der Ankunft auf dem Flughafen, der - wie fast alles hier Sandino, dem revolutionären Vorbild, geweiht ist. In keinem anderen Land dieser Region müssen so viele Formulare ausgefüllt werden. Sie sind ein Element jenes Überwachungsstaates, des Spitzeldienstes, das die Sandinisten mit Hilfe des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) aufgebaut haben. Wie bei der Einreise in die "DDR" gibt es den Zwangsumtausch: 60 US-Dollar pro Person. In den Hotels dürfen Ausländer nur in harten Dollars bezahlen. Wohlmeinende raten, auch bei Telefonaten vorsichtig zu sein. Die Zahl der amtlichen Lauscher ist groß.

Überall an den Straßenecken stehen bewaffnete Jugendliche, oft fast noch Kinder; ein erschütterndes Bild. Die Jugend - die Hälfte der Einwohner ist unter 16 Jahre alt - ist in ihrer Begeisterung die Stütze der Sandinisten. Andererseits aber wird von niemandem außer den Sandinisten selbst - bestritten, daß vielleicht nur noch 25 Prozent der Bevölkerung hinter den Revolutionären stehen. Das Land ist wirtschaftlich und politisch bankrott. Die Auslandsverschuldung hat eine astronomische Höhe erreicht. Die massive Aufrüstung - das kleine Land hat 138 000 Frauen und Männer unter Waffen geht zu Lasten des Konsums. Inzwischen fehlt es an Grundnahrungsmitteln. Der Versuch der Sandinisten, diese prekäre Situation mit Haßtiraden gegen die USA zu kontakarieren, zeigt immer weniger Wirkung. Die Opposition im Land, brutal unterdrückt, wächst.

In dem mutigen Erzbischof von Managua, Obando, sehen die Sandinisten einen ihrer Hauptwidersacher. Mehrere Mordversuche sind fehlgeschlagen. Der Erzbischof schweigt nicht, aber er versteht sich auch nicht als eine politische Figur. Nach dem Sonntagsgottesdienst im Vorort St. Domingo sind wir bei ihm zu Gast. Das Gelände, auf dem auch der katholische Rundfunksender steht, ist umzäunt. Erzbischof Obando hat den Sturz des Diktators Somoza im Jahre 1979 gebilligt, ja sogar gewünscht. Nicht wenige Sandinisten haben ihm ihr Leben zu verdanken. Er hat sie durch Interventionen bei Somoza aus der Gefangenschaft freibekommen. Die katholische Kirche, der 90 Prozent der Bevölkerung angehören, hat aber auch schon in einem Hirtenbrief im Jahre 1979 ihre Erwartungen an die Sandinisten formuliert: Selbstbestimmung für das Volk. mehr Menschenrechte, kein Klassenhaß und eine Verringerung der Distanz zwischen arm und reich. Nichts davon ist in Erfüllung gegangen.

Bischof Obando äußert sich vorsichtig. Er spricht von einer "Tendenz" zum linken Totalitarismus in Nicaragua, von mangelndem Plu-ralismus, von fehlender Meinungsfreiheit. Seine Erklärungen und Sonntagspredigten, die über den katholischen Sender ausgestrahlt werden, unterliegen der Zensur. Die katholische Kirche in Nicaragua ist eine Kirche des Leidens geworden. Um die Macht des Bischofs und der Amtskirche zu schmälern, propagieren die Sandi-nisten die "Volkskirche". Die Amtskirche macht Front dagegen. Der Papst hat bereits in einem Brief im Jahre 1982 die Gläubigen aufgefordert, sich um ihre Bischöfe zu scharen.

Der Außenminister Nicaraguas soll kürzlich Erzbischof Obando als "Contra-Nummer eins" bezeichnet haben. Das kommt einer unverhüllten Morddrohung gleich. Der Bischof entgegnet, er gehöre keiner politischen Partei an, und er sei auch "kein Contra". Aber er fühlt sich seinen Gläubigen und

seinem Land verpflichtet. Beim Abschied hat Erzbischof Obando ein Anliegen. Vielleicht, so fragt er an, gebe es mit Hilfe von außen eine Möglichkeit, die vom Erdbeben zerstörte Kathedrale von Managua wiederaufzubauen. Sechs Millionen Mark wären notwendig.

Die gesteuerten Sprechchöre, die beim Papstbesuch im März sein Meßopfer störten, betätigen sich ansonsten als Schlägertrupps nach dem Vorbild der SA Die Sprecher der demokratischen, aber nicht zugelassenen Parteien, die aus Todesfurcht noch nicht das Land verlassen haben, wissen davon zu berichten: Parteilokale werden von ihnen gestürmt, Unterlagen werden verbrannt. Viele werden ohne Angaben von Gründen abgeführt und zu langjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Die Privatwohnungen von bekannten Parteimitgliedern werden von diesen Schlägertrupps umlagert und mit Parolen besprüht. Die billigste Methode, jemanden zu verunglimpfen und zu verhaften ist, ihn als CIA-Agenten zu bezeichnen oder ihn der "Konterrevolution" zu verdächtigen.

Im Hinterhof ein Gespräch mit Gewerkschaftern

Die Begegnung mit den Sprechern von fünf Parteien, darunter den Christdemokraten und den Sozialdemokraten, findet in sehr einfacher Umgebung, auf einem Hinterhof, statt. Auch Gewerkschafter sind dabei. Sie dürfen keine Versammlungen abhalten. Einer von ihnen formuliert: "Der politische Spielraum ist auf ein Minimum herabgedrückt." Sie schildern die Schikanen. Berufungsgerichte gibt es nicht, ebenso kein Streikrecht, auch keine Verhandlungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Im letzten Dezember sind 19 Gewerkschaftsmitglieder verhaftet worden. 13 weitere Mitglieder der Baugewerkschaft sind verschwunden. Kein Mensch weiß

wo sie sind, sagt einer am Tisch. Über die Aufgaben, die Ausländer für die Sandinisten im Land erfüllen, weiß diese Runde wenig. Kubaner, Bulgaren und Russen seien im Land. Auch hat man von Leuten aus der "DDR" gehört. Es soll vorgekommen sein, daß Kubaner selbst Verhaftungen vorgenommen haben. Trotz ihrem Elend

stehen aber die Politiker und Gewerkschafter einer "militärischen Lösung" des Konflikts ablehnend gegenüber. Der Krieg gegen Somoza, so sagen sie, habe 50 000 Tote gekostet und die wirtschaftlichen Schäden seien kaum auszuglei-

Angesichts der Berichte über Kämpfe im Norden des Landes, im Grenzgebiet zu Hondures, und einer zweiten Front der Opposition im Süden, gewinnt man jedoch den Eindruck, daß die Gesprächspartner "Hoffnung gegen Fakten setzen". Einer von ihnen sieht die Lage durchaus realistisch. Es kann sein, daß hier in wenigen Monaten ein schrecklicher Krieg im Gange ist." Auch das gehört zu dem Nicaragua unter den Sandinisten: Der Staatshaushalt wird als Geheimsache behandelt. Somit soll geheim bleiben, wie viele Gelder nach Kuba fließen.

In den Straßen der Stadt ist viel von Korruption die Rede und auch davon, daß prominente Junta-Mitglieder Milliardenbeträge als Vorsorge für den Tag X ins Ausland geschafft haben. Was daran stimmt, ist ebensowenig auszumachen wie die kolportierte Vermutung, die Junta sitze bereits "auf gepackten Koffern".

Besuch bei der "Menschenrechtskommission", die auf privater Trägerschaft ruht und von couragierten Juristen geleitet wird. Wir hören heftige Klagen über das Regime der Sandinisten. Zur Zeit gebe es in den Gefängnissen des Landes - und es werden neue gebaut -3000 politische Gefangene. Die meisten davon stammen aus der Somoza-Zeit. 600 bis 700 weitere Personen seien unter dem Vorwurf der "Konterrevolution" verhaftet worden und 700 Personen würden, ohne besondere Angabe von Gründen, ständig zwischen den einzelnen Gefängnissen hin- und hertransportiert. In einem Gefängnis in Grenada seien 40 Gefangene erschossen worden.

Die Büros der Menschenrechtskommission wurden mehrfach durchsucht, die Schränke aufgebrochen. Man gibt uns zu verstehen, daß auch Abhöranlagen installiert worden sein könnten. Man verhält sich entsprechend. Von schweren Repressalien gegen die Indios, die an der Atlantikküste leben, ist die Rede. Der Weltkirchenrat hat vor dem Sturz von So-



luch die Kathedraie in Managya muß dem Ruhm Sandines dienen, dem revolutionares Idol Nicargauas.

moza eine Hilfe von 40 000 Dollar in Aussicht gestellt und 10 000 davon überwiesen. Nachdem die Sandinisten an die Macht gekommen waren, hat man der Menschenrechtskommission zu verstehen gegeben, der Weltkirchenrat sei nicht mehr an dieser Thematik interessiert, sie solle sich jetzt den Menschenrechtsverletzungen in El Salvador zuwenden.

Bei allem Versuch der Kommissionsmitglieder, Vergleiche zur Somoza-Zeit zu vermeiden, kommen sie doch zu dem Ergebnis, daß heute die Verletzung der Menschenrechte \_auf breiterer Ebene stattfindet". Heute gebe es zusätzliche Attacken gegen die Religionsfreiheit, die Familien würden kontrolliert und die Jugend indoktriniert. Die einzige unabhängige Zeitung

des Landes, La Prensa, unterliegt einer scharfen Zensur, die freilich Herausgeber und Redakteure durch besonderen Einfallsreichtum zu mildern versuchen. Ein Beispiel: Als kürzlich der sandinistische Innenminister Thomas Borghe eine Mauer einreißen ließ brachte "La Prensa" eine Karika-.tur, die besagte, Borghe dürfe nicht in die "DDR" einreisen, weil er Mauern niederreiße.

Eine Propagandashow des Außenministers

Dem Regime in Nicaragua liegt sehr viel daran, jetzt, wo der internationale Druck wächst, entgegenzusteuern. Die Einstellung der Wirtschaftshilfe durch die Bundesregierung hätte vor allem politischpsychologische Signalwirkung. Die USA dringen darauf. Außenminister D'Escoto inszeniert für uns Journalisten aus der Bundesrepublik Deutschland eine perfekte Propagandashow. Er spricht von einem "unerklärten Krieg" der USA gegen Nicaragua, er nennt den populären "Commandante Zero", Pastora, der einst an der Seite Sandinisten an vorderster Front gegen Somoza gekämpft, sich aber jetzt von ihnen abge-

wandt hat, einen "Verräter". Kein Wort von den inneren Zuständen in Nicaragua. Der Außenminister blockt ab. Erst müsse sich die Einstellung gegenüber Nicaragua ändern, dann könne man über alles andere sprechen.

Der Frage, warum die Sandinisten Waffen an die Guerrilleros in El Salvador liefern, weicht er aus, ja er leugnet diese Unterstützung. Hier tut sich ein bemerkenswerter Gegensatz zu dem Koordinator der Junta, Daniel Ortega, auf, der am späten Abend Gesprächspartner

Bevor man zu Ortega gelangt, muß man sich Leibesvisitationen unterziehen und Gepäcktaschen durchsuchen lassen. Die Angst vor einem Anschlag ist offensichtlich groß. Überall stehen Jugendliche mit Gewehren in der Hand; an den Wänden liegen Waffen, die herrenlos zu sein scheinen. Ortega leugnet keineswegs die Unterstützung für die Guerrilleros in El Salvador. Er sagte vielmehr, er "schließt nicht die Möglichkeit aus, daß Waffen über nicaraguensisches Territorium nach El Salvador gelangt sind". Auch Ortega macht für Rückschläge die USA verantwortlich. Er räumt Versorgungsengpässe ein, sagt aber, die Bevölkerung habe Verständnis dafür.

auf gleich hohe Betonbauten in etwa zweihundert Meter Entfernung. Sie wurden vor einigen Jahren errichtet, obwohl sie es gar nicht durften. Klarer Bruch mit dem Gesetz, klarer Bruch eines feierlich gegebenen Versprechens an die Pariser, ihnen ein gesetzlich garantiertes Minimum an Grünland rund um ihre Stadt herum zu erhalten. Zwischen den Betonhäusern gegenüber und Janine Regnaud liegt ein Niemandsland, in dessen Tiefe, eingeschachtelt zwischen zehn Meter hohen Betonmauern, der "Bouvard Peripherique", die

**Von A. GRAF KAGENECK** 

ster ihres Büros im dritten Stock eines Hochhauses aus

den roten Klinkern der dreißiger

Jahre. Westlicher Stadtrand von

Paris, unweit der Porte Maillot,

dem Ausfalltor zu den Seine-Hö-

hen von Nanterre. Der Blick fällt

Tanine Regnaud steht am Fen-

Autobahn rund um Paris herum, verläuft. Auch er gehört da nicht hin. Ein ununterbrochenes Dröhnen und Summen, 83 Dezibel vor den Fenstern des Wohnzimmers, leises Zittern der Wände. Janine Regnaud ist ein weiblicher Michael Kohlhaas des 20. Jahrhunderts. Nichts Besonderes

zeichnet sie aus, außer ihren ausdrucksvollen dunklen Augen und der Ebenmäßigkeit ihrer Gesichtszüge. Sie ist weder Anwalt noch Deputierte, ganz einfach Hausfrau und Mutter von drei Kindern, und der Zufall wollte es, daß sie 1972 eine Wohnung hier in der Rue Dobropol direkt am Stadtrand bezog. An einem Stadtrand, der seit Jahren bereits von einer Mafia von Immobilien-Hyānen und Technokraten im Pariser Rathaus in eine außerordentlich einträgliche Weide für unlautere Profite verwandelt wird. Langsam, stückweise, unmerklich für den einfachen Bürger der es längst verlernt hat, sich gegen die unsichtbaren Machthaber der Administration, gegen "big brother" irgendwo da oben, aufzulehnen und nur noch stumpf sein Schicksal erträgt.

Nicht so Janine Regnaud und einige ihrer Nachbarn. Sie kannten die Geschichte ihrer Stadt, und sie kannten die Gesetze ihrer Republik. 1919 hatte der Gesetzgeber angeordnet, daß die alten Pariser Befestigungsanlagen von 1841, aus denen heraus man sich 1870/71 noch gegen die Preußen verteidigt hatte, geschliffen werden und auf ihrem Terrain Grünanlagen errichtet werden sollten, rund um die ganze Stadt herum und 250 Meter an ihrer schmalsten Stelle breit. Dieser Grüngürtel wurde als "non edificandi" erklärt. Niemand durfte dort bauen. Die einzigen Anlagen, die Staat und Stadt Paris dort errichten konnten waren Spiel-Schwimmstadien plätze, Parks, wobei genau definiert wurde, welche festen Gebäude als Minimum zu einem Spiel- und Sportbetrieb zulässig waren.

Nur im Nordwesten noch ein Stück Grün

Das mindeste, was man sagen kann, ist, daß dieser Grüngürtel 60 Jahre später nicht mehr da ist. Menschliche Bau- und Profitraserei hat ihn aufgefressen, zunächst stückweise, schließlich immer unverfrorener Brocken um Brocken herunterschlingend. Von der Porte de la Chapelle im Norden über die Porte de Vincennes im Osten und die Porte d'Italie im Süden bis zum Bois de Boulogne im Westen ist alles zugebaut, weiß man längst nicht mehr, wo einst Bäume wuchsen und Kinder spielten, sucht man vergebens nach einer Spur von Wiese und Strauch.

Nur im Nordwesten, zwischen der Porte de Maillot und der Porte d'Asnières, klafft ein letztes Stück Grünes. Ein häßliches, ungepflegtes Stück Niemandsland zwischen den letzten Häusern von Paris und den ersten Häusern der "Banlieue", durchzogen von Bauzäu-

nen, Trampelfaden, gelegentlichen Sport-Terrains, bepflanzt von mysteriösen Schildern, auf denen dies oder jenes Bauprojekt, wie der Gesetzgeber es verlangt, der Öffentlichkeit angezeigt wird. Zuweilen hallt der Schritt hohl, wenn der Fuß auf die Betondecke stößt, die man schamhaft über einen Abschnitt der Rundautobahn gezogen hat. Tief unter einem wälzt sich auf 80 Meter Breite achtspurig der Umgehungsverkehr der Riesenstadt

Um dieses letzte Stück potentiellen Grüns von vier Kilometern Länge kämpsen nun Janine Regnaud und ihre Freunde ihren Kampf, einen Kampf Davids gegen Goliath. 1977 grundeten sie ihre "Interessengemeinschaft zur Erhaltung der Umwelt zwischen der Porte Maillot und der Porte d'Asnières". Heute gehören ihr 700 zahlende Mitglieder an, die sich aus allen umliegenden Vierteln und Vororten rekrutieren. Alle zwei Wochen gibt es eine Versammlung. auf der der Vorstand den neuesten Stand der Kämpfe an den vielen Fronten der Administration bekannt gibt. Die Kämpfer müssen sich fast alleine schlagen, gegen die Stadt, gegen den Gesetzgeber, gegen die Experten des Stadtrats und gegen die Bau-Unternehmer, die alle unter einer Decke stecken.

Die Mafia schlägt sich wie der Teufel

Gegen eine ganze Reihe von Erlassen aus den dreißiger, den fünfziger, ja den siebziger Jahren, die jeder für sich ein Stück mehr aus der Grünfläche von 1919 herausbrachen, können sie nichts mehr unternehmen. Vier Jahre nach der Veröffentlichung eines Bau-Dekrets kann man es juristisch nicht mehr anfechten. Und die "Mafia" schlägt sich wie der Teufel. Jeder hat handfeste Interessen zu verteidigen. Die "Promoter" bekommen ihr Terrain von der Stadt beinahe umsonst, machen also bei Baupreisen von bis zu 14 000 Franc pro Quadratmeter (5000 DM) phantastische Gewinne, während die Stadt von einem bebauten Gelände natürlich mehr Steuern einnimmt als von einem nackten Acker. Grotesk an der Sache ist, daß die Umweltgeschädigten sämtlich der gehobenen Mittelklasse angehören, die traditionell rechts gewählt, und daß sie sich gegen den Oppositionsführer Jacques Chirac schlagen müssen, der als Bürgermeister von Paris alle diese illegalen Transaktionen stillschweigend billigt. Noch grotesker, daß der Abgeordnete des 17. Pariser Arrondissements, dem es normalerweise obliegt, die ihm anvertrauten Wähler gegen die Willkür des Staates in Schutz zu nehmen, ein gewisser Bernard Pons ist, Generalsekretär der gaullistischen Partei und als solcher engster Vertrauter Chiracs.

Die Leute um Janine Regnaud lassen sich von dieser politischadministrativen Kabale nicht verwirren. Sie sind von Stufe zu Stufe die steile Leiter der juristischen Möglichkeiten hinaugeklettert und schließlich vor dem Conseil d'Etat dem Staatsrat höchster verwaltungsgerichtlicher Instanz, angekommen, und der hat ihnen in einem ersten Fall recht gegeben mit ihrer Klage, eine Baugenehmigung zu annullieren und einige bereits begonnene Gebäude wieder abzureißen. Ob es zu einer Ausführung des Rechtsbeschlusses kommt, wagen sie sogar zu hoffen. In Cabourg an der Kanalküste hat eine Einwohnerin nach jahrelangem Musterprozeß den Abriß eines zu Unrecht gebauten Hauses erreicht, das ihr die Sicht aufs Meer nahm. und die Abbruchhämmer haben ihr Werk begonnen. Warum sollte es zwischen Maillot und Asnières nicht auch so sein, fragen sie. "Wir führen einen beispielhaften Kampf für viele, nicht nur in Frankreich. in ganz Europa", sagt Janine Regnaud und blitzt mit ihren schwar-



Von Kopf bis Schaft auf Kostensenken eingestellt



Rohren. gleichzeitig als Abstandhalter ausgebildet

Suchspitze, Lackschabenut zur Entfernung von Farbe, Sicherung gegen selbsttätiges Lösen.

kopf, Sicherung gegen selbsttätiges Lösen, Suchspitze und Zentrierung für ver-

einfachte Montage.

Befestigungs-teil zum Ein-Verbindungs-Lösbares Verund Zentrierteil bindungselement zur Verhinderung für hochbeanstellen und einer Demontage Sichem z.B. durch Unbefugte. Lenkspiel am PKW. Lösbar nur mit einem Spezialwerkzeug.

BAUER & SCHAURTE KARCHER M Postfach 546 · D-4040 Neuss 1 · Tel. 02101/522-1 Telex 08517861

spruchte Rotationsverbindungen. Innenvielzahn für vereinfachte Montage.

Je härter das Geschäft, um so größer der Bedarf an kostensenkenden Ideen.

B&SK zeigt Ihnen, wie viele Möglichkeiten es dazu gibt. Mit uns können Sie Montage-Kosten verringern, eine bessere Funktionssicherheit anstreben und somit Service-Kosten senken.

Durch geschickte Ausnutzung aller konstruktiven Möglichkeiten kann aus einer einfachen Schraube ein Teil mit Mehrfachfunktion gemacht werden.

Sprechen Sie mit uns über kostenvermindernde Schrauben.

# Wörner fordert Zweibahnstraße in der Rüstung

RÜDIGER MONIAC, Bonn Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner hat den amerikanischen Kongreß nun auch öffentlich aufgefordert, die Exportbeschränkungen für europäische Rüstungsgüter wiederaufzuheben.

Die Sondermetallklausel (Speciality Metals Clause) verbietet es den US-Streitkräften, Waffen und Geräte zu kaufen, in denen importierte Legierungen verwendet werden. Vor der "Gesellschaft für Wehrtechnik" verdeutlichte Wörner "vitalstes Interesse" an einer leistungsfähigen europäischen Rüstungsindustrie. Denn diese sei die Voraussetzung zum Gelingen einer "Zweibahnstraße" für die wehrtechnische Zusammenarbeit zwischen Amerika und Europa. Das amerikanische Hemmnis Sondermetallklausel, sagte Wörner, müsse fallen.

Grundsätzlich bekannte sich der

Verteidigungsminister zur Notwendigkeit einer wehrtechnischen Industrie in der Bundesrepublik Deutschland, die aber nicht autark sein dürfe, sondern im Sinne der Arbeitsteilung im atlantischen Bündnis auf Zusammenarbeit ausgerichtet sei. Er kündigte weitere Anstrengungen an, die Finanzmittel für Forschung und Entwicklung auf wehrtechnischem Gebiet trotz allgemeiner Geldknappheit im Bundeshaushalt weiter zu erhöhen. Wenn er beim Finanzminister durchdringt, will Wörner im Verteidigungsetat 1984 für Forschung und Entwicklung 165 Millionen Mark mehr aufwenden als im Haushalt dieses Jahres. Der Minister bezeichnete es als nicht hinnehmbar für die deutsche Volkswirtschaft und ihren "Status als industrielle Großmacht", wenn die Forschung im wehrtechnischen Bereich hinter vergleichbaren Ländern zurückbleibe.

Für Wörner rangiert in der Prioritätenliste der Verteidigungsaufgaben "der Mensch mit absolutem Vorrang" vorne, denn der Wert einer Armee messe sich an "Geist, Haltung und Charakter der Soldaten". Sie brauchten deshalb die richtige Ausbildung, Führung und Dienstaufsicht. Dieser Aufgabe nachgeordnet sei wegen des "horrenden Zwangs zur Sparsamkeit" die Rüstungsplanung.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 385,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional malling offices. Postmester: Send address charges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citis N.J.

# Ristock ernannte sich selbst zum Kandidaten

Aus Bonn fand sich kein Nachfolger für Hans-Jochen Vogel

HANS-R. KARUTZ, Berlin Wenn die Karteien noch stimmen, setzen 27 000 Berliner Sozialdemokraten ihre Hoffnung nun auf Harry Ristock. Der 55jährige Ex-"Falke", Anti-Vietnam-Marschierer, Bausenator, heutiger Unternehmer in der Metallbaubranche und zu Helmut Schmidts Kanzlertagen das geölte Scharnier zwischen Alt-Linken und Rechten auf SPD-Bundesebene, soll 1985 den nahezu aussichtslosen Wahlgang gegen Richard von Weizsäcker gehen. Ristock trat gestern an Hans-Jochen Vogels letztem Parlamentarier-Tag an der Spree dessen Nachfolge als SPD-Spitzenkandidat an. Am 27. September folgt die formelle Ernennung. In einer rasanten Folge zeitlich

In einer rasanten Folge zeitlich optimal plazierter lokaler Fernsehauftritte und Presse-Porträts hatte sich der ostpreußische Landwirtssohn selbst und ungefragt die Kandidatenlast auf die Schultern gewuchtet. "Ich halte mich für den geeignetsten Kandidaten. Dies ist ein Begriff aus dem Beamtenrecht", motiviert der Politologe und Gärtner aus Liebe seinen küh-

ne Selfmade-Kandidatur. Daß Vogel die Berliner SPD mit leeren Händen und ohne Einführung eines präsentablen Nachfolgers aus der Heerschar funktionsloser Bonner SPD-Spitzen verläßt, erleichterte Ristock den Personal-Coup des Jahres wesentlich. Denn bis auf Reinhard Ueberhorst, dem das Comeback in der schleswigholsteinischen SPD mißlang, ist die gesamte Vogel-Truppe des Januar 1981 längst in alle Winde zerstoben. Die damalige Expedition Vogels nach Berlin, der auszog, im Bündnis mit einer wankelmütigen FDP die SPD-Macht um jeden Preis zu bewahren, endet ohne Spuren. Wie herzlich unlieb dem scheidenden Politiker die Ristock-Lösung ist, die seine eigene Theorie von der "Erneuerung" in Berlin zur Chimäre gerinnen läßt, erhellt schon der Umstand, daß er auf Ristocks Selbstproklamierungs-Feldzug überhaupt nicht reagierte. "Wir haben weder über meine Bewerbung geredet noch hat er mich danach darauf angesprochen", sagt

Ristock.

Der Berliner SPD, die noch immer wie versteinert den Machtverlust in diesem Jahrzehnt beweint, fällt das Ja zu Ristock trotz aller Vorbehalte wegen dessen Abneigung gegenüber systematisch-organisatorischer Arbeit vor allem deshalb leicht: Nach dem Vogel-Intermezzo will sich die Partei

nicht abermals auf eine Galionsfi-

gur aus Bonn verlassen. Anders als die nördliche und südwestliche SPD, die auf Björn Engholm und Volker Hauff zurückgreifen kann, weil sie beizeiten Nachwuchs-Pflege trieb, "verbrannte" die Berliner Sozialdemokratie ihre hoffnungsvollen Vierzigjährigen nach dem Garski-Skandal Stobbe, Klaus Riebschläger, der politische "Computer" der Partei, und andere Talente waren unter Vogel als angebliche Hauptschuldige am Desaster der Partei ausgemacht und ohne innere Aufarbeitung der Vorgänge ins Abseits gestellt worden.

Ristock entging dem innerparteilichen Scheiterhaufen nur mit List,
Charme und dem im nachhinein
für seine weitere Karriere wichtigen Rücktritt aus freien Stücken
im Januar 1981. So blieb er vom
Garski-Eklat unbelastet und vermochte es auch, Kritik an den
durch seine Politik mit verursachten Hausbesetzer-Unruhen zu
parieren.

Welchen geringen Stellenwert für Sozialdemokraten heute die Sisyphus-Arbeit einer Opposition in Berlin besitzt, lehrten die vergeblichen Anstrengungen des SPD-Landesvorsitzenden Peter Ulrich. Landauf, landab bot er zuletzt "wie sauer Bier" die Vogel-Nachfolge nacheinander Egon Bahr, Anke Fuchs, Frank Dahrendorf, Olaf Sund, Volker Hauff, Klaus Bölling und Günter Gaus an. Aber sie alle mochten nicht.

Schon einmal, 1977, unternahm Ristock einen Anlauf auf Berlins höchstes Amt: Damals gewann Dietrich Stobbe im Wettlauf mit Ristock und Hans-Jürgen Wischnewski. In der Tatsache, ein Anti-Typ zu Weizsäcker zu sein, liegt nach Ristocks Einschätzung seine Wahlchance von 1985, "wo er weit über 40 Prozent" zu holen meint. Mit Herz und Seele will Ristock an veredelte plebejisch-sozialdemokratische Ur-Substanzen der Berliner rühren. Das verdorrte Selbstbewußtsein der Genossen möchte Ristock mit Antrittsbesuchen beim Bundeskanzler und geistlicher wie weltlicher Prominenz in West und Ost neu erwecken.

Falls er 1985 nicht an der Wahlurne reüssiert, will Ristock dennoch weiter den politischen Acker pflügen: "Ich bin dann sicherlich auch für 1989 Kandidat!" In jedem Falle wäre dann nicht mehr Weizsäcker sein Gegenspieler.

# Die Basis steht hinter Worms

Die CDU in NRW wählt ihren Spitzenkandidaten / Punktvorteil für Biedenkopf

WILM HERLYN, Düsseldorf Der Spruch des Präsidiums der nordrhein-westfälischen CDU am späten Montagabend hat die Partei von einer Spannung befreit, an der sie zu ersticken drohte. Er stellt jetzt klar, wie, wer und wann entscheidet, ob Bernhard Worms oder Kurt Biedenkopf im Landtagswahlkampf 1985 Johannes Rau, den sozialdemokratischen Ministerpräsidenten, herausfordert. Bis zum 7. Mai, wenn die paritätisch besetzte Landesversammlung der Rheinlander und Westfalen ihre gemeinsame Nummer eins voraussichtlich in Duisburg kürt, bleibt nur noch die Spekulation um Sieger und Verlierer.

Monatelang währte der Streit, den beide Seiten mit allen Mitteln führten. Eine Zeit, in der die politischen Initiativen der Opposition wie gelähmt schienen. Zur Freude der in Nordrhein-Westfalen mit absoluter Mehrheit regierenden Sozialdemokraten, die meinten, von ihrer eigenen Schwäche ablenken zu können in dem Tenor. Wer soll schon eine Opposition ernst nehmen, die in sich so heillos zerstritten ist? Doch verfolgte die SPD die zeitweilig an groteskes Schattenboxen erinnernden Kämpfe zwischen Worms und Biedenkopf nicht nur hämisch. Sie muß sich ernste Gedanken machen über den Herausforderer von Johannes Rau.

Wer wird 1985 die Bürger des bevölkerungsreichsten Bundeslandes mehr an sich binden können? Der exzellente Denker Kurt Biedenkopf oder der volkstümliche Worms? Hirn oder/Herz? Eine der wichtigsten Eigenschaften, denen Johannes Rau seit 1980 die absolute Mehrheit verdankt, ist die umarmende Politik des Spitzengenossen: keine konkreten Aussagen. aber wohlklingende. Gefühle wekkende und Geborgenheit signalisierende Parolen wie "Solidarität, aufeinander zugehen. Gemeinschaft aller Demokraten". Rau erwies sich als Meister dieser Harmonielehre. Und auf ähnliche Weise kommt auch Bernhard Worms ins Gespräch mit den Menschen: In einer Region, die als Heimat der Sozialdemokratie als "Herzkammer" (Herbert Wehner) gilt, machte er mit großer Einsatzbereitschaft Terrain für die CDU gut.

Seine "Politik mit Herz" verfing so nachhaltig, daß sich die Union im Revier von der magischen 30-Prozent-Grenze bei der Bundestagswahl löste und mit gut fünf Prozentpunkten Zuwachs einen erheblichen Anteil am Sieg der Union am 6. März in Bonn hatte. Worms erscheint der Basis als ei-

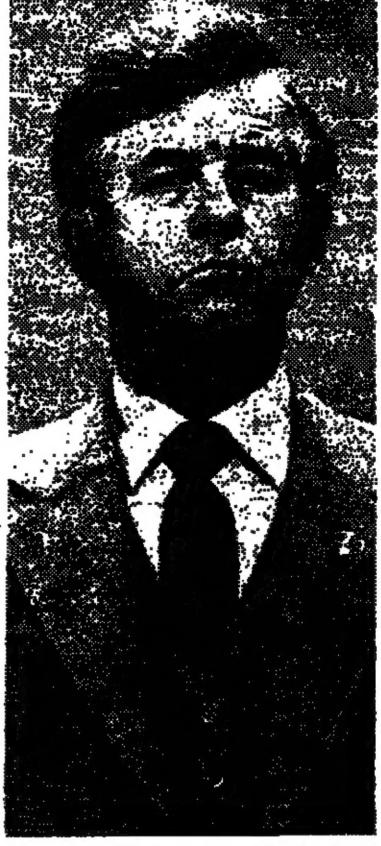

Kurt Biedenkopf hat im Ruhrgebiet einen schweren Stand FOTO: POLY PRESS

ner der ihren, als der redliche Politiker, der in erster Linie durch selbstlosen Einsatz Ideen und Initiativen auch politisch durchsetzen kann. Sein Wahlspruch im rheinischen Dialekt kommt an: "Dun wat de kanns, dun et nit halv, dun et janz."

Das bedarf keiner Übersetzung nicht im Ruhrpott oder im Westfälischen. Es kennzeichnet auch die Überzeugung, die immer weitere Kreise der Bevölkerung erfaßt: Leistung ist kein Schimpfwort mehr, Einsatzfreude ist wieder gefragt. Zweifel nicht erwünscht. Worms geht auf die Leute zu und fragt, welche Probleme sie haben. Biedenkopf dagegen fragt nicht, er hat die Problemiösung schon parat. Kein Zweifel: Er ist der intellektuelle Kopf, der sich kein Sentiment erlaubt. Und wenn er Gefühl zeigt, nehmen es ihm die Leute nicht mehr ab.

Vordergründig, so scheint es, hat Kurt Hans Biedenkopf auf der Präsidiumssitzung, die in mehr als vier Stunden "Schritt um Schritt" um Kompromisse rang, einen Punktvorteil errungen. Denn die Westfalen bestanden darauf, daß der Kandidat von der 314 Mitglieder zählenden Landesversammlung gekürt werden sollte. Ihnen – und Biedenkopf – erschien dieses als geeignet, nicht nur, weil es mehr zufällig zusammengesetzt ist. Die Anhänger des Professors rechnen fest damit, daß ein eloquenter Kandidat in guter Tagesform am 7. Mai die Delegierten sozusagen überredet. Und hier liege der Vorteil bei ihrem Landesvorsitzenden – gleichzeitig mit dem Amtsbonus des Oppositionsführers im Düsseldorfer Landtag versehen.

Die Rheinländer dagegen befanden, ein qualitativ ausgesuchtes Gremium sei die geeignete Meßlatte, an die der Kandidat gestellt werden müsse. Ihnen erscheint die Alternative eines Gremiums aus den je 27 Kreisvorsitzenden und der beiden Vorstände als besonders geeignet. Die Landesversammlung – so der Präsidiumsbeschluß – soll nun am 7. Mai entscheiden. Also doch ein Vorteil für Biedenkopf?

Die zweite Vereinbarung sieht jedoch vor, daß das von Worms vorgeschlagene Gremium unmittelbar vor der Landesversammlung einen Kandidatenvorschlag machen wird. Und kaum jemand zweifelt. daß sich das 314-Gremium gegen eine Empfehlung der führenden Männer der Partei auflehnen könnte. Allerdings könne - so räumt Biedenkopf ein - aus der Landesversammlung heraus dennoch ein Gegenkandidat vorgeschlagen werden. Also doch ein Vorteil für Worms, der darauf hoffen darf, in der Versammlung der Vorstände und Kreisvorsitzenden nominiert zu werden? Denn die Rheinländer - so eine Probeabstimumung - stehen eindeutig hinter Worms. Biedenkopf dagegen erhielt in einem gleichartigen westfälischen Gremium nur 70 Prozent Zustimmung.

Am vergangenen Wochenende stimmten von den 58 Sitzungsteilnehmern 41 für ihn, 15 gegen ihn und 2 enthielten sich. Biedenkopf hält das für ein "ehrliches Ergebnis", das ihm lieber sei als eine bloße taktisch bedingte Einstimmigkeit. Wolfgang Vogt, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung und Vorsitzender der CDA, fand die für die Union allein entscheidende Formel: .Ich sehe keinen Grund, die Entscheidung an der Linie ,hier Rheinland, dort Westfalen' zu orientieren. Es geht allein um die Frage, wer besser geeignet ist, Johannes Rau im Amt des Ministerpräsidenten abzulösen: Biedenkopf oder Worms."

# Niedersachsen: Streit um Dragahn

AP/dl. Hannover Im Niedersächsischen Landtag haben sich gestern drei der vier Fraktionen für eine Wiederaufarbei. tung verbrauchter Brennstäbe aus Atommeilern ausgesprochen. Doch während sich die regierende CDU für eine entsprechende Anlage in Dragahn bei Gorleben im Zonengrenzkreis Lüchow-Dannenbeig einsetzt, lehnten die Oppositions parteien SPD und FDP den vorgese. henen Standort, nicht aber die geplante Einrichtung selbst ab. Die Grünen bezeichneten die atomare Energiepolitik als verhängnisvoll und kündigten Widerstand gegen Standortpläne und die Wiederaufarbeitung an Ministerpräsident Ernst Albrecht sagte, an der Entsorgung führe kein Weg vorbei: "Wer Kernenergie einsetzt, muß Kernkraftwerke entsorgen."

In seinervom Beifallder CDU und Mißfallensäußerungen der Opposition begleiteten Regierungserklänung zur Energiepolitik begründete Albrecht den Beschkuß seines Kabinetts vom 22. März für Dragahn. Die Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen (DWK) in Hannover habe Ende 1982 ihren Antrag für eine Wiederaufarbeitungsanlage in Hessen zurückgezogen und sich für Niedersachsen und Bayern (Schwandorf) ausgesprochen, erläuterte der Regierungschef. Nachdem das Kabinett die Bereitschaft mitgeteilt habe, einen DWK-Antrag entgegenzunehmen, habe die Gesellschaft im Marz dieses Jahres als Standort Dragahn genannt. Beide Anträge für Schwandorf und Dragahn sollten nach gleichen Kriterien und Absprachen beider Regierungen geprüft werden.

### BGH-Urteil zu ungeborenem Leben

rtr/DW. Karlsruhe Ungeborene sind nach einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes (BGH) vor Einsetzen der Eröffnungswehen im strafrechtlichen Sinn nicht als Menschen zu betrachten. Mit seiner Entscheidung die gestern in wesentlichen Auszügen veröffentlicht wurde, sprach der Dritte BGH-Strafsenat einen Arzt in der Revisionsverhandlung vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung frei. Der Mediziner hatte nach den Feststellungen des Gerichts durch einen Behandlungsfehler an einer Patientin im neunten Monat die Totgeburt des an sich lebensfähigen Kindes mitverursacht (AZ StR 25/83).

Meinem geliebten Mann, unserem gütigen, liebevollen Vater, Schwiegervater und Opa, unserem treusorgenden Onkel, unserem Schwager und Cousin, dem von allen geschätzten aufrichtigen Freund

# Dr. jur. Günther Sassmannshausen

14. Juli 1908

22. April 1983

ist ein langer, schwerer Leidensweg auferlegt worden, von dem er heute erlöst wurde. Sein Leben war erfüllt von unermüdlicher Fürsorge und Hingabe an seine Familie.

Wir nehmen in tiefer Dankbarkeit von ihm Abschied

Marga Sassmannshausen geb. Hinrichsen

Anke Sassmannshausen Knud Sassmannshausen und Frau Ingrid geb. Jaques Gudrun Sassmannshausen Familien Hinrichsen, Schenk, Dabelstein, Schrader Gertrud Voss geb. Hinrichsen drei Enkelkinder

Hamburg 52, Kleinflottbeker Weg 87

Die Trancrfeier findet statt am Donnerstag, dem 28. April 1983, um 11 Uhr in der Kapelle des Friedhofes Großflottbek, Stiller Weg. Die Beisetzung erfolgt im Anschluß daran im Familien- und Freundeskreis.

In tiefer Trauer geben wir davon Kenntnis, daß unser hochgeschätzter Seniorchef

# Dr. jur. Günther Sassmannshausen

Regierungsrat a. D., Rechtsanwalt

nach langer, schwerer Krankheit am 22. April 1983 im 75. Lebensjahr von uns gegangen ist.
Vier Jahrzehnte lang hat er sich unermüdlich mit seiner ganzen Kraft für den Wiederaufbau des Familienunternehmens eingesetzt und sich maßgeblich der Gründung verschiedenartiger Firmen gewidmet.

In hervorragender Weise hat er sich durch den Bau neuer Werke und durch Rat in verschiedenen Gremien um die Geschicke der Kalksandsteinindustrie bemüht.

Seine großen menschlichen Qualitäten, sein ausgeprägtes Pflichtbewußtsein und seine Zuverlässigkeit verschafften ihm hohes Ansehen und Achtung bei allen Geschäftspartnern. Uneigennsttzig hat er seine Arbeitskraft seiner großen Familie gewichnet. Den vielen langjährigen Mitarbeitern war er Vorbild und verehrter Chef, für ihre Anliegen zeigte er immer großes Verständnis. Wir werden ihm in großer Dankbarkeit ein ehrendes Andenken bewahren.

Gesellschafter und Mitarbeiter der Firmen

Claus Hinrichsen KG Hamburg Hartsteinwerk Goch

Hartsteinwerk Monheim Sassmannshausen & Schenk KG Monheim-Baumberg

und alle angeschlossenen Firmen

Hamburg 11, Mattentwiete 5

Die Tranerfeier findet statt am Donnerstag, dem 28. April 1983, um 11 Uhr in der Kapelle des Friedhofes Großflottbek, Stiller Weg. Die Beisetzung erfolgt im Anschluß daran im Familien- und Freundeskreis.

Am 22. April 1983 verstarb der Mitgründer und langjährige geschäftsführende Gesellschafter unseres Unternehmens

# Dr. jur. Günther Sassmannshausen

im 75. Lebensjahr nach einem langen, schweren Leiden.

Über drei Jahrzehnte hat er mit seinen Partnern die weitverzweigten Aktivitäten unseres Unternehmens geleitet und mit seinen Kenntnissen und seiner Vielseitigkeit entscheidend zum Erfolg beigetragen. Ihn zeichneten dabei vor allem sein großes Pflichtbewußtsein und sein nie ermüdender Einsatz, seine Aufrichtigkeit und warme Menschlichkeit aus.

Seine herausragende Persönlichkeit hat ihm im In- und Ausland Anerkennung und Hochachtung gebracht. Er war auch in schwierigen Zeiten ein gütiger Freund und Berater. Seine Mitarbeiter haben ihn als einen guten, gerechten und warmherzigen Chef verehrt. Wir nehmen in großer Dankbarkeit von ihm Abschied.

Seine Leistungen sind uns Vorbild und Verpflichtung.

Gesellschafter und Mitarbeiter

ROHAG

Schenk & Sassmannshausen KG Hamburg

Hamburg 11, Mattentwiete 5

Die Tranerseier findet statt am Donnerstag, dem 28. April 1983, um 11 Uhr in der Kapelle des Friedhoses Großslottbek, Stiller Weg.

Die Beisetzung erfolgt im Anschluß daran im Familien- und Freundeskreis.

Statt Karten

Durch einen tragischen Unfall wurde mein lieber Mann, unser lieber Vati und unser lieber Großvati plötzlich und unerwartet von uns genommen.

# Hans Ludwigs

Er wird uns immer ein Vorbild bleiben und wir werden ihn nicht vergessen.

Anna Marie Ludwigs
Andreas und Dita Ludwigs
Annakatrin Ziesche geb. Ludwigs
Ingeborg und Glen Morgan
und die Enkelkinder
Michael, Angelika und Dirk

1000 Berlin 38 Rolandstraße 9

Die Trauerfeier hat in aller Stille im Kreise der Familie stattgefunden. Von Beileidsbesuchen bitten wir abzusehen. Anstelle von Kranzspenden bitten wir um Überweisung zugunsten der SOS-Kinderdörfer auf das Konto Hermann-Gmeiner-Fond Deutschland e. V., Postscheck-amt München, Konto-Nr. 80 521-801.

Wir trauern um unseren Senior und langjährigen Freund

## Johann Ludwigs

Er verstarb an den Folgen eines tragischen Verkehrsunfalles am 20. April 1983 im Alter von 78 Jahren.

Wir haben ihm viel zu verdanken und werden ihn stets in bester Erinnerung behalten. Sein Lebenswerk werden wir in seinem Sinne fortsetzen.

> Ludwigs & Semrau-Berlin GmbH Joachim Semrau und Mitarbeiter

1000 Berlin 12 Kantstraße 165

Die Trauerieler hat in aller Stille im Kreise der Familie stattgefunden. Anstelle von Kramspenden bitten wir um Überweisung zugansten der SOS-Kinderdörfer auf des Konto Hermann-Gmeiner-Fond Deutschland e. V., Postscheckanst München, Konto-Nr. 80 521-801.

E TEL DET BET EL DET BET EL DET BET EL DET BET EL TESET EL DE EL TESET EL DE EL ALTERES LES ELEGIS VETETION

The Burney Bu

**N** Stud

inalbeitra It

men der Tor imit 2000 und Standfruhe de Sit der Verw Eden sollen er Eden sollen er Eden sollen er Eden sollen Eden sent Eden der Tec Int der Tec

E' reistener

The cleron is and the character day term of the character derived the character derived

A Lage der off die State d

Sozaire magination des Samuel Merden

er Sic

ine den Irro

ine den Irro

ine den Irro

ine den im Bonn

inter den Grun

inter den Grun

inter den Grun

inter den Grun

inter den Bonn

inter Bonn

Artiskoile diterte ihr er Zeit kein nzösischen in Boden b ielnehr be ierten Ah ierten Ah

retten Anderse des neuen controlls Aite

# Späth will Initiative gegen Giftmüll starten

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall tagt morgen in Bonn

Zu einer "Sondersitzung" fritt morgen im Innenministerium in Bonn die "Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA)" zusammen. Wie der baden-württembergische Regierungssprecher Matthias Kleinert mitteilte, wird die auf Initiative dieses Bundeslandes zustande gekommene Zusammenkunft der Abfall-Experten aus der ganzen Bundesrepublik die Konsequenzen aus der "Seveso-Giftmüllaffäre" beraten.

iedersachstreit um

H-Urteil m

VIOLETIN.

ragahn

Neben einem Entwurf von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) für eine Veränderung des Abfallbeseitigungsgesetzes wird auch die europäische Initiative des Stuttgarter Regierungschefs dort zur Sprache kommen.
Späth hatte in der vergangenen

Späth hatte in der vergangenen Woche bei einem eintägigen Besuch in Mailand mit dem Präsidenten der Region Lombardei, Giuseppe Guzzetti, gemeinsame Initiativen in Rom und Bonn in dieser Sache vereinbart.

Diese Vereinbarung ist um so bemerkenswerter, da der Regionschef, in dessen Gebiet der Seveso-Skandal geschah – derzeit läuft in der Stadt Monza auch der Prozeß gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen für diese Umweltkatastrophe –, wenige Tage vor Späths Besuch massive Angriffe gegen Bonn gerichtet hatte. Guzzetti warf der Bundesregierung vor, in Sachen verschwundener Giftfässer ihr eigenes "schlechtes Gewissen" verbergen zu wollen.

Nach harten Gesprächen gelang es Baden-Württembergs Regierungschef jedoch, die Kritik abzu-

schwächen und Gemeinsamkeiten herzustellen. Im einzelnen schlugen Späth und Guzzetti vor: ein europäisches Abkommen über eine "lückenlose Kontrolle" von Transporten mit Giftmüll anzustreben. Für solche umweltgefährdenden Transporte sollen spezielle Übergangsstellen geschaffen wer-

geleitet werden. Der Zoll sei für solche Aufgaben überfordert.
Späth und sein italienischer Gastgeber schlugen sodann vor, Transportunternehmen für solche Abfälle zu lizenzieren, um "Briefkastenfirmen" von vorneherein vorzubeugen.

den, die von Umweltspezialisten

Der Stuttgarter Regierungschef regte ferner den Einsatz von Computern bei der Kontrolle der Giftmüllbeseitigung an. Er verwies dabei auf das Beispiel Baden-Württemberg, wo es bereits solche EDV-Anlagen in diesem Bereich gebe. Kopien der Begleitscheine solcher Transporte würden schon jetzt an die Landesanstalt für Umweltschutz weitergeleitet. Auch Bayern sei dabei, ein solches Computer-Kontrollsystem einzuführen,

Mitte dieses Jahres wird die einzige Sondermülldeponie des Landes in Malsch (im Rhein-Neckar-Kreis) übrigens geschlossen. Eine ultramoderne Anlage in Billigheim im Neckar-Odenwaldkreis übernimmt dann diese Aufgabe. Hier hat das Computerzeitalter in der Abfallbeseitigung schon begonnen. Die Ausrüstung der neuen Deponie, so der Sprecher des Umweltministeriums, sei das Modernste auf diesem Gebiet.

# 3900 Studenten in Berlin droht der Verweis

Keine Sozialbeiträge gezahlt / Richter geben Kewenig recht

F. DIEDERICHS, Berlin
Für einen Teil der Berliner Studentenschaft bahnt sich zu Beginn
des Sommersemesters eine dramatische Situation an, die Politiker
wie Berlins Wissenschaftssenator
Wilhelm Kewenig (CDU) betont
sachlich als "Anwendung der im
Hochschulgesetz verankerten Bestimmungen" verstehen: Rund
3000 Studenten der Technischen
Universität und 900 Jungakademikern der "Hochschule der Künste"
(HdK) droht der Verweis vom
Campus.

Die Studenten sollen exmatrikuliert werden, da sie bislang die Zahlung eines erstmals seit 1969 wieder fälligen Sozialbeitrages von 30 Mark für ein Semester verweigerten. Während den Zahlungsboy-kotteuren von der Technischen Universität noch bis übermorgen eine letzte Frist bleibt, ist für 900 HdK-Studenten das letzte akademische Viertelstündchen bereits überschritten. HdK-Präsident Ulrich Roloff bereitet derzeit bereits den Versand der Bescheide vor. die für 25 Prozent seiner Anvertrauten den Abschied aus den Hochschul-Ateliers einläuten. "Ich werde ganze Klassen hinauswerfen müssen", so der linksliberale HdK-Präsi-

Während Roloff im konsequenten Kurs des Wissenschaftssenators eine "kultur- und hochschulpolitische Katastrophe" sieht, will der Senat im Rahmen der Sparpolitik Berliner Studenten das abfordern, was in Universitätsstädten des übrigen Bundesgebiets längst selbstverständlich ist. "Bei der angespannten Lage der öffentlichen Haushalte können die Berliner Studenten nicht von Belastungen verschont bleiben, die Studenten der westdeutschen Hochschulen längst tragen". argumentiert

Mit den Sozialbeiträgen sollen die Leistungen des Studentenwerks finanziert werden, das die Wohnheime und Mensen der Berliner Universitäten betreibt. Den Vorwurf einer "Eigenfinanzierung" dieser Einrichtungen durch die Jungakademiker weisen die Politiker zurück: Während dem Studentenwerk in diesem Jahr rund 4,8 Millionen Mark aus Studentenbörsen zufließen sollen, schießt die öffentliche Hand immer noch mehr als 30 Millionen Mark zu. Die Zahlungsboykotteure, die den Sozialbeitrag mit der Einführung einer Studiengebühr "auf kaltem Wege" gleichsetzen und Wissenschaftssenator Kewenig als "Abbruchunternehmer der reformierten Massenuniversität" sehen, fanden allerdings nur in der TU und der HdK ausreichende Unterstützung. An der Freien Universität mußte der ASTA eine geplante Verweigerungsaktion mangels Interesses streichen.

Anders als HdK-Präsident Roloff, der wegen eines nichtbezahl-ten Sozialbeitrages von 30 Mark Konsequenzen wie Exmatrikulation und den damit verbundenen Verlust sozialer Leistungen wie Krankenversiche-Ausbildungsförderung der Zahlungsboykotte sion zum Thema "Finanzkrise und Hochschulplanung", auf der Kewenig nochmals die gesetzliche Grundlage der Sozialbeiträge erläuterte. Die Berliner Verwaltungsrichter gaben bislang dem Politiker recht: Die 30 Mark Sozialbeitrag seien eine zumutbare Summe, entschieden die Richter und wie sen die Klage eines Studenten ab, der von der TU die Rückmeldung ohne Zahlung des Sozialbeitrags

# Bonn lobt Zusammenarbeit in der Sicherheitspolitik

Paris zerstreute Zweifel / Hernu sprach mit Wörner

RÜDIGER MONIAC, Benn Die Bundesregierung sieht sich über die Pläne der französischen Regierung zur Reorganisation der Streitkräfte gut informiert. Die Erfahrungen über den Informationsaustausch haben in Bonn die Hoffnung verstärkt, daß die vor einem halben Jahr auf der Grundlage des Elysée-Vertrages neu begonnene sicherheitspolitische Zusammenarbeit zwischen Bonn und Paris inzwischen zu optimistischen Erwartungen Anlaß gebe. An diesem Freitag tagt abermals der von beikungsausschuß" zur Vorbereitung der sicherheitspolitischen Eiemente des 41. Gipfeltreffens zwischen Staatspräsident Mitterrand und Bundeskanzler Kohl Mitte Mai in

Nach der Verabschiedung des Streitkräfteplans 1984/88 durch den französischen Ministerrat rief Verteidigungsminister Hernu seinen deutschen Amtskollegen Wörner an und erläuterte ihm, daß Paris in absehbarer Zeit keine Verringerung der französischen Truppen auf deutschem Boden beabsichtige. Sie sollen vielmehr beweglicher gemacht und mit mehr Kampfkraft ausgestattet werden. Ähnlich äußerte sich der neue französische Generalstabschef Lacaze beim ersten Besuch des neuen deutschen Generalinspekteurs Altenburg in Paris.

Angesichts dieser Entwicklung

Bundeskabinett veranlaßt, sich über die Entwicklung der Beziehungen zu Frankreich und insbesondere der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit befriedigt zu äußern. Nach den Informationen, die der Bundesregierung über die französischen Pläne zur Reorganisation der Streitkräfte inzwischen vorliegen, ist am Rhein Skepsis einer offen zur Schau gestellten Befriedigung geworden. Obwohl Paris rund ein Drittel der Verteidigungsausgaben der Nuklearrüstung widmet, sind, wie es in Bonn heißt, "keine radikalen Veränderungen" bei den konventionellen Truppen zu erwarten. In welcher Weise Paris die 35 000 Mann bei der Armee, davon 22 000 beim Heer, einsparen und die Streitkräfte-Struktur verändern will, ist noch nicht bekannt. Jedenfalls reagierte man in Bonn auf die Nachricht positiv, daß zwei Heeres-Divisionen mit Hubschraubern luftbeweglich gemacht werden sollen und neben anderen Aufgaben in außereuropäischen Interessengebieten Frankreichs auch für die Einplanung als operative NATO-Reserve in Mitteleuropa zur Verfügung ste-

hen.
Diese Zielsetzung ist ein völlig neues Element in der französischen Haltung gegenüber der Allianz. Erstmals kann die NATO bei Manövern und für die Einsatzplanung mit französischen Kontingenten rechnen.

# ÖTV-Vorsitzende droht jetzt mit "härterer Gangart"

GUNTHER BADING, Bonn Die dritte Runde der Tarifverhandlungen für die rund 2.7 Millionen Arbeiter und Angestellten im öffentlichen Dienst soll am DFnnerstag nun endlich Verhandlungen bringen, die diesen Namen auch verdienen. Traditionell werden bei der ersten Begegnung der Tarifparteien - Bund, Länder und Gemeinden auf der einen und die Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes auf der anderen Seite – nur die jeweiligen Positionen über die Ausgangslage ausgetauscht. Die zweite Verhandlungsrunde gestaltete sich diesmal wider Erwarten sehr kurz, weil die Gewerkschaften, voran die Gewerkschaft Offentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV), das Arbeitgeberangebot von zwei Prozent mehr Lohn und Gehalt bei vier Leermonaten (in denen das jetzige Einkommen weitergezahlt werden soll) als

"Provokation der Mitglieder" empfanden.

Morgen nun erwartet die ÖTVVorsitzende Monika Wulf-Mathies
ein "erheblich verbessertes Angebot". Erstmals in dieser Tarifrunde, die sich bisher durch moderate
Töne der Chefunterhändler, Innenminister Friedrich Zimmermann
und Frau Wulf-Mathies, ausgezeichnet hatte, drohte die ÖTVVorsitzende jetzt mit einer "härteren Gangart", falls die Arbeitgeber
ihr Angebot nicht verbessern.

Die OTV hat generell als Ziel der diesjährigen Tarifrunde genannt, "mindestens einen Ausgleich der zu erwartenden Preissteigerung zu erreichen und den Anschluß an die allgemeine Einkommensentwicklung zu sichern". Konkret fordert

• Fünf Prozent mehr Lohn und

Gehalt, mindestens 110 Mark monatlich.

• Verbesserte Arbeitsplatz- und Einkommenssicherung, vor allem ein verbesserter Kündigungsschutz und

• 30 Tage Urlaub pro Jahr für alle Beschäftigten.

Die Arbeitgeber haben zwei Pro-

zent mehr Lohn und Gehalt geboten, die allerdings nicht, wie von der OTV gefordert, zum 1. März dem Stichtag für einen 12monatigen Tarifvertrag - wirksam werden sollen, sondern mit viermonatiger Verspätung. 30 Tage Urlaub wollen die öffentlichen Arbeitgeber nur den über 40 Jahre alten Beschäftigten zugestehen. Außerdem machen sie ihr Angebot von einer Einigung über die Neuregelung der Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes abhängig. In den Gewerkschaften, und nicht nur in der ÖTV. herrscht Unmut darüber, daß die öffentlichen Arbeitgeber ihr Angebot exakt an die Vorweganhebung der Beamtenbesoldung angepaßt haben. Die Beamten erhalten - zum 1. Juli - zwei Prozent mehr

Sold. Nach der schon im vergangenen Jahr beschlossenen und in den
Haushalts-Begleitgesetzen vom
Bundestag gebilligten Vorweganhebung hatten die Gewerkschaften
dagegen protestiert, daß dieses
Verfahren als "Lohnleitlinie" für
den öffentlichen Dienst dienen solle. In den vergangenen Jahren waren die Beamtengehälter jeweils
nach der Tarifrunde um den dort
ausgehandelten Prozentbetrag an-

gehoben worden.

Die Diskussion um die Lohnleitlinien und damit um den von Gewerkschaftsseite erhobenen Vorwurf, die Bundesregierung nehme
es mit der Tarifautonomie nicht so
ernst, schien erledigt, als in der
ersten Verhandlungsrunde Anfang
März Innenminister Zimmermann
versicherte, der Grundsatz der Tarifautonomie bleibe gewährt; niemand wolle mit irgendwelchen
Vorgaben in die Verhandlungen
gehen.

Der Innenminister wollte dem Vernehmen nach sogar ein niedrigeres Angebot als zwei Prozent vorlegen, nicht nur weil er den Eindruck einer Lohnleitlinie vermeiden wollte, sondern auch, weil ihm zwei Prozent als Einstieg in wirklich freie Verhandlungen zu hoch erschienen. In der Abstimmung der gemeinsamen Position von Bund, Ländern und Gemeinden allerdings setzten sich die Vertreter der Kommunen durch – of-

fenbar unterstützt von dem inzwischen ausgeschiedenen Staatssekretär im Innenministerium, Günter Hartkopf. Die Gemeinden wollten zwei Prozent anbieten, sahen diese Zahl aber zugleich als absolute Obergrenze an.

Inzwischen haben gemeinsame

technische Kommissionen von Arbeitgebern und Gewerkschaften die Problembereiche Zusatzversorgung und Arbeitsplatz- und Einkommenssicherung beraten, sind jedoch einer Einigung nicht nähergekommen. Innenminister Zimmermann will die Zusatzversorgung für den öffentlichen Dienst, die in Extremfällen Altersbezüge von mehr als 100 Prozent des letzten Nettoeinkommens während der aktiven Beschäftigung ausmachen, auf 90 Prozent dieses letzten Einkommens begrenzen. Die Gewerkschaften halten an dem Stand bei Einführung der sogenannten "Gesamtversorgung" im Jahre 1967 fest. Damals lag das Netto, je nach Vergütungs- und Lohngruppe von Angestellten und Arbeitern, zwischen 92 und 101 Prozent.

zwischen 92 und 101 Prozent.

Obwohl ein sogenanntes Gesamtpaket beim Tarifabschluß geschnürt werden soll, steht in der Bewertung des Abschlusses, sowohl innerhalb der Gewerkschaften als auch in der Öffentlichkeit, die Lohnzahl im Vordergrund. Sie wird stark beeinflußt werden von den Abschlüssen in der gewerbli-

chen Wirtschaft, die durchschnittlich wieder in Höhe des Metallergebnisses von 3,2 Prozent liegen.
Betrachtet man die Abschlüsse der
Industriegewerkschaften und der
ÖTV in den vergangenen Jahren,
so zeigt sich jeweils, daß die ÖTV
um zwischen 0,3 und 0,6 Prozent
niedriger abgeschlossen hat. In
den vergangenen beiden Jahren
hat sie überdies für die ersten beiden Monate der einjährigen Laufzeit auf Anhebungen verzichtet
und statt dessen Einmal-Zahlungen vereinbart.

gen vereinbart. Als Hinweis auf eine Bereitschaft zum Einlenken im Rahmen eines Gesamtpakets werden auch die Außerungen der ÖTV-Vorsitzenden gewertet, daß die Arbeitsplatzund Einkommenssicherung "einen hohen Stellenwert" habe. In den Industriegewerkschaften ist es üblich, für solche "sozialen Komponenten" durch Nachgiebigkeit bei den Lohnprozenten einen Preis zu zahlen. Einen Abschluß wird es in den Verhandlungen am Donnerstag und Freitag vermutlich noch nicht geben. Als sicheres Indiz dafür gilt, daß die große Tarifkommission der ÖTV, die einen solchen Abschluß billigen müßte, für dieses Wochenende nicht eingeladen worden ist. Sollten die Verhandlungen jetzt nicht vollends scheitern, so dürfte in der zweiten Maiwoche weiter verhandelt wer-

# ECCOLA! DER NEUE PRISMA IST DA!

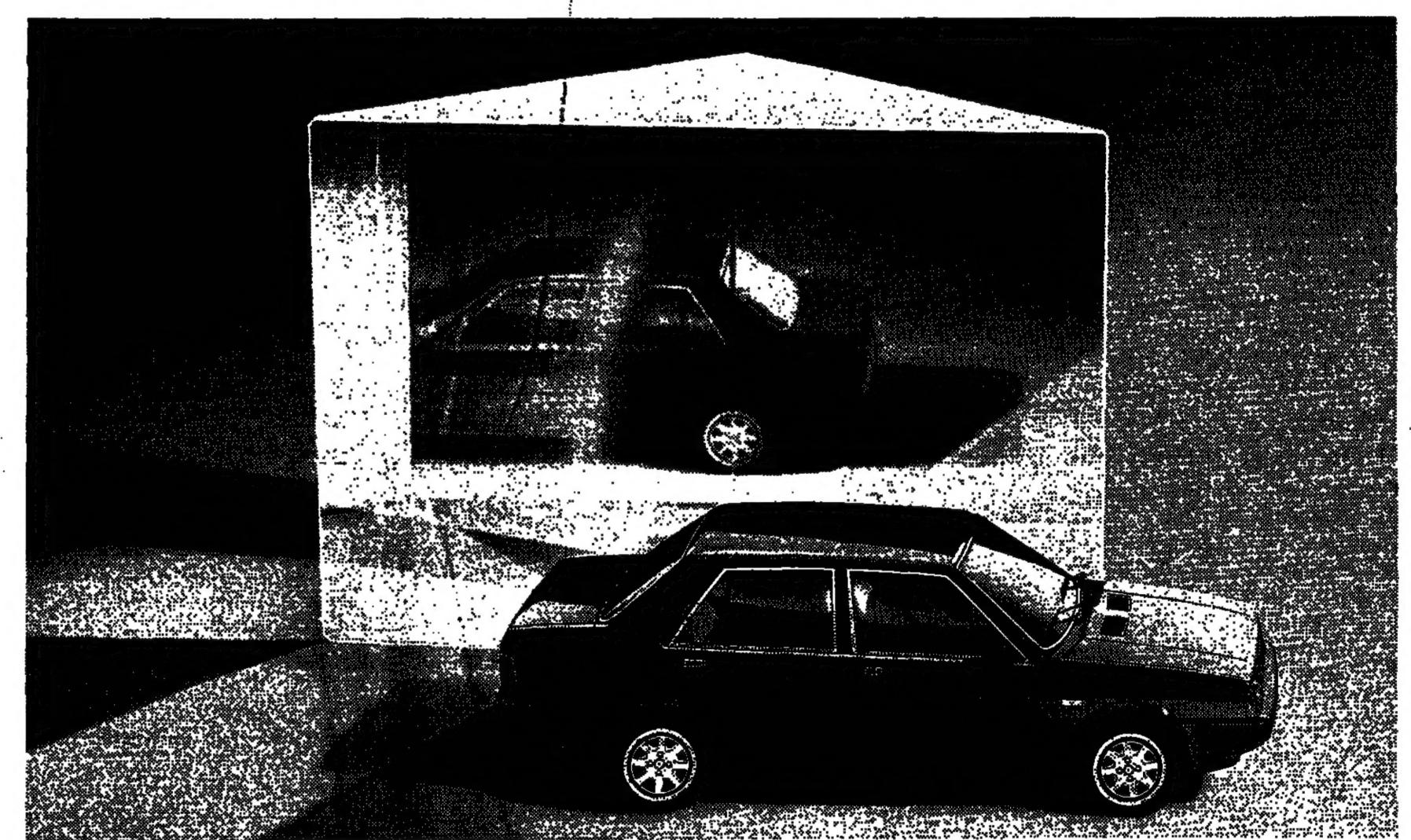

Kenner und Liebhaber sportlicher italienischer Automobile haben Grund zur Freude: Die Nobelmarke Lancia, die seit vielen Jahren so manches ruhmreiche Fahrzeug über die Alpen schickte, bringt jetzt den Prisma. Dieser Name steht für klare Linie und Präzision. Das beginnt bei der markanten und benzinsparenden Keilform (von Giorgio Giugiaro), das trifft auf das Cockpit zu (das auch der nächsthöheren Wagenklasse gut anstehen würde). Das geht bei der Innenausstattung weiter (die Polsterstoffe wurden vom Modekönig Ermenegildo Zegna entworfen).

Doch das schönste am Prisma ist wohl das Fahrgefühl. Das ist Spaß am Autofahren in Reinkultur! Die Limousine (Frontantrieb, serienmäßig 5 Gänge) ist handlich und sportlich. Die Straßenlage ist phantastisch. Der quergelegte 1600er-Motor mit zwei obenliegenden Nockenwellen hat Biß und zieht fulminant an (10,2 sec von 0 auf 100). Man spürt eben hinten und vorn, daß dieser Lancia aus einem Hause kommt, das viel Renn- und Rallye-Erfahrung hat, mit Siegen am Fließband, wie auch wieder in der Rallye Monte Carlo '83.

Den neuen Prisma gibt es als 1600er mit 77 kW (105 PS) sowie als 1500er mit 63 kW (85 PS). Beide serienmäßig mit Fünfganggetriebe, beim 1500er gegen Aufpreis mit Getriebe-Automatik. Preis für den 1500er DM 16.250,- (unverbindliche Preisempfehlung ab Kippenheim/Baden).



# Kreisky stellt noch die Weichen gegen Mock

Koalition mit den Freiheitlichen fast perfekt

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien Zwei Tage nach der Wahlniederlage der bisher mit absoluter Mehrheit regierenden österreichischen Sozialisten steht so gut wie fest: In Wien dürfte in Zukunft - gegenläufig zur Entwicklung in Bonn - eine sozialliberale Koalition aus Sozialisten und Freiheitlichen (FPÖ) regieren. Bundeskanzler Kreisky erklärte am Dienstag dem Bundespräsidenten Rudolf Kirchschläger den Rücktritt seines Kabinetts. Er wird aber bis zur Bildung einer neuen Regierung mit seinen Ministern geschäftsführend im Amt

Von den im Foyer des Bundeskanzleramts versammelten Pressekorrespondenten nahm der "Journalisten-Kanzler" Kreisky nach der letzten Kabinettssitzung mit den Worten Abschied: "Ihr Job ist so anstrengend, weil Ihre Herausgeber so geizig sind. Man kann nicht gleichzeitig Innenpolitik, Steuerpolitik, Sozialpolitik und alle anderen Details beherrschen." Da es zu wenig Redakteure an den österreichischen Zeitungen gebe, seien die Journalisten überfordert. Und das sei der Grund dafür, warum sie immer wieder an der Oberfläche blieben. "Das", so Kreisky, "ist meine Erklärung für das Dilemma, in dem sich der österreichische Journalismus befindet."

Als neuer Kanzlerkandidat der SPÖ wurde inzwischen der bisherige Vizekanzler und Unterrichtsminister Fred Sinowatz nominiert. Kreisky will auch nach seinem Ausscheiden aus der Regierung bis zum Herbst, aber keinesfalls län-Parteivorsitzender bleiben Dann soll dieses Amt auf Sinowatz übergehen.

Obwohl eine Kommission der Sozialisten, der sowohl Kreisky wie auch der designierte künftige sozialistische Regierungschef angehören, mit der Volkspartei verhandeln wird, herrscht bei der SPÖ die Auffassung vor, die ÖVP und ihren Vorsitzenden Alois Mock unter allen Umständen von der Regierung fernzuhalten. Während Mock die Stimmen- und Mandatsgewinne der österreichischen christlichen Demokraten als klaren Wählerauftrag für mehr "Zusammenarbeit" - also für eine große Koalition - interpretierte, erklärte Kreisky am Montag, der Gewinn von 1,3 Prozentpunkten für die ÖVP reiche nicht aus, um daraus einen solchen Anspruch abzulei-

Dabei fällt der kleinen Freiheitlichen Partei (FPÖ), deren Stimmenanteil gegenüber der letzten Parlamentswahl 1979 von sechs auf unter fünf Prozent schrumpfte, die Rolle eines Mehrheitsbeschaffers für die Sozialisten zu. Durch die besondere österreichische Wahlarithmetik - die Aufteilung der Parlamentssitze in "Grundmandate" und "Reststimmenmandate" - ist allerdings die paradoxe Situation eingetreten, daß die FPÖ für ihre erheblichen Stimmenverluste mit einem Mandatsgewinn belohnt wurde. Sie ist jetzt mit zwölf statt wie bisher elf Abgeordneten im neuen Parlament

Da die FPÖ seit ihrem Bestehen noch nie an einer österreichischen Bundesregierung beteiligt war, ist ihr "Nachholbedarf" an Ministerposten natürlich erheblich. So wird bereits davon gesprochen, daß der agile FPO-Vorsitzende Norbert Steger Vizekanzler einer SPO/ FPÖ-Regierung werden könne. Daneben beanspruchen die Freiheitlichen die Ressorts für Handel, Justiz und Verteidigung.

Auf sozialistischer Seite folgt man offenkundig der Meinung Kreiskys, wonach es leichter sein werde, mit einem kleinen und relativ schwachen Partner als mit der ÖVP in einer Regierung fertig zu werden. Allerdings gibt es auch unter den Sozialisten, vor allem in Gewerkschaftskreisen, warnende Stimmen: Die schweren wirtschaftlichen Probleme, die auf die neue Regierung zukämen - Überwindung eines beträchtlichen Haushaltsdefizits, Sanierung der verstaatlichten Industrie, Arbeitslosigkeit, Krise der Sozialversicherung -, würden einer ÖVP, die au-Berhalb der Verantwortung in der Opposition bliebe, willkommene Argumente liefern. So wie es allerdings jetzt aussieht, haben diese sozialistischen Stimmen kaum eine Chance, sich durchzusetzen. Es sei psychologisch einfach zu viel verlangt, von der absoluten Mehrheit und der Alleinregierung direkt in eine große Koalition zu springen, erklärte ein SPÖ-Funktionär. Die ÖVP-Führung trägt die Aus-

sicht, eine weitere Legislaturperiode in der Opposition verbringen zu müssen, mit bemerkenswerter Gelassenheit. ÖVP-Generalsekretär Michael Graff bezeichnete die rotblaue Koalition als einen "faulen Apfel, der bald vom Baum fallen

Seite 2: Kreiskys standhafter Erbe

# Mitterrand warnt alle "sozialen Rebellen"

A. GRAF KAGENECK, Paris

Vierzigmal – so zählten Reporter im großen Saal des backsteinroten Rathauses von Lille - benutzte der Präsident den Ausdruck \_redressement national" - nationale Wiederaufrichtung, Wiederauferstehung. Etwa zwanzigmal sprach er von der Autorität des Staates, die durch nichts zu erschüttern sei. Ebenso oft wies er darauf hin, daß er als Chef des Staates die Politik der Härte und der Sparsamkeit angeordnet habe und die volle Verantwortung dafür übernehme.

mal seit Einführung des zweiten Austerity-Programms der Regierung direkt zu den Franzosen. Der Kontakt war schwierig, die Menge reserviert, an einigen Orten kam es zu Protesten und Pfeifkonzerten. In Lille, wo Mauroy ein paar tausend Getreue im Rathaus zusammengetrommelt hatte, benutzte der Präsident zum erstenmal seit langem den harten, bissigen Ton, den man in der Wahlschlacht 1981 bei ihm gehört hatte. Seine Rede war eine Kampfrede, ein Bekennt-

Mitterrand sprach zum ersten-

auch zu seiner alleinigen Verantwortung für alles, wenn etwas schiefgehen sollte. Mitterrand: .Wer Mauroy oder Delors angreift, greift mich an."

Damit begibt sich Mitterrand in die erste Schußlinie, wozu er als Präsident der Republik, nach der Verfassung "Oberster Schiedsrichter" der Politik der Regierung. durch nichts verpflichtet ist. Es mußte im Gegenteil bisher in seinem Interesse liegen, den Ausgang der Sanierungspolitik abzuwarten und im entscheidenden Moment einzugreifen. Diesen entscheidenden Moment hält der Präsident offenbar bereits für gekommen, und dazu hat er einigen Anlaß.

Die Welle allgemeiner Unzufriedenheit ist in Frankreich seit einigen Tagen in stetem Ansteigen. Mehrere soziale Kategorien sind offen in Konflikt zur Autorität des Staates getreten. Während Mitterrand im Norden sprach, rückten 4000 zum Äußersten entschlossene Bauern auf Paris, in ihrer Mitte ein deutscher Sattelschlepper mit tschechischem Schweinefleisch, nis zu gewissen Irrtümern, aber den sie am Vortage gekapert hat- schließlich, zusammen mit strei- Seite 2: Defensive

ten. In Fortsetzung mehrer Gewaltaktionen am Wochenende in der Bretagne verlangten sie die sofortige Abschaffung der deutschen Grenzausgleichszahlungen, die die Preise für ihre heimische Produktion unterlaufen. Mitterrand mußte in Lille versprechen sich dafür ein-

Die gemäßigte Gewerkschaft FO. welche sich bisher reserviert zum Austerity-Programm von Delors verhalten hatte, ruft ihre Anhänger zu einem eintägigen Warnstreik am 18. Mai auf, da, so ihr Chef Bergeron, "ein weiterer Kaufkraftverlust den Arbeitern nicht länger zugemutet werden kann". Wenn die FO sich rührt, werden die radikalen Organisationen CGT und CFDT nicht lange ruhig bleiben.

Noch bedrohlicher nimmt sich eine wachsende Beunruhigung in den Universitäten des Landes aus. die einige Kommentatoren bereits an die Möglichkeit eines neuen "Mai '68" denken läßt. Im Frühjahr ienes Jahres hatten Hunderttausende von demonstrierenden Studenten zunächst die überalteten französischen Universitäten und

kenden Arbeitern, um ein Haar das Regime des General De Gaulle zu Fall gebracht. Eine ähnliche explosive Situation ist heute gegeben: Um ihre Zukunft als "arbeitslose Diplomierte" besorgte Studenten und vom Sozialismus enttäuschte Arbeiter könnten sich, von niemandem kontrolliert, jederzeit zusammen auf den Weg machen, um den Sozialisten - wie vor 15 Jahren den Gaullisten - das Fürchten zu lehren. \_Den sozialen Rebellen sage ich, daß ich die Autorität des Staates unter allen Umständen zu wahren entschlossen bin", warnte Mitterrand im Norden.

Der Präsident sieht sich nach den Gewerkschaften und den Studenten einer dritten Fronde in seiner eigenen Partei gegenüber. Hier wächst die Anhängerschaft derienigen im Parteivorstand, die Delors und seiner Austerity den Laufpaß geben und eine ganz andere, auf Protektionismus und Autarkie gebaute Sanierungspolitik machen wollen. Hinter diesen Sozialisten verschanzen sich auch zunehmend die Kommunisten. Auch ihnen gilt die Warnung Mitterrands.

# Sacharow als Gastprofessor nach Wien?

Der seit Jahren in der Verbannung in der Sowjetunion lebende Nobelpreisträger Andrej Sacharow soll eine Gastprofessur an der Universität in Wien erhalten. Der Referent der österreichischen Wissen schaftsministerin, Wolf Frühauf bestätigte gestern der Nachrichtenagentur AP, daß eine entsprechen de Einladung über das Außenmini. sterium in Wien an die sowjetischen Behörden weitergeleitet wird. Wie das österreichische Wochenmagazin "Wochenpresse" berichtet, will der Kreml gegen die Ausreise des Systemkritikers offensichtlich kein Veto einlegen

Sacharow wird seit drei Jahren in Gorki festgehalten. Seine Schwiegertochter Lisa Alexejewa hatte erst nach einem Hungerstreik Ende 1981 aus der Sowjetunion in die Vereinigten Staaten ausreisen dürfen. Die jetzt bekanntgegebene formelle Einladung für eine Gastprofessur (1983/84) des Atomwissenschaftlers soll nur das offizielle Nachspiel einer Reihe von Geheimverhandlungen zwischen dem zurücktretenden Bundeskanzler österreichischen Bruno Kreisky, in Schweden lebenden russischen Emigranten und der Frau des Atomwissenschaftlers, Jelena Bonner, sein. Der Vorstand des Wiener Instituts für Experimentalphysik, Peter Weinzierl, sagte der .Wochenpresse", Sacharow habe sich "eindeutig" entschlossen, die Sowjetunion zu verlassen.

### Umbesetzung im ZK in Belgrad

1555

iven t

**672**02 241-

CAR LEGIC . IN L

Misse Freue

Tiet: ...

200 - 10

Reservater, a

Zin i werne

Strates Tran

Ga telaber.

A CE PERCO

A COUNTY OF THE PARTY OF THE PA

A Willer ver

Sections.

SEATON AS

Adie Regien.

ie chiese c

E percents the

Nachfolger des verstorbenen Tito-Vertrauten Vladimir Bakaric im-Präsidium des Zentralkomitees des Bundes der Kommunisten Jugoslawiens (BDKJ) wird der bisherige Parteichef der Republik Kroatien, Jure Bilic (61). Auf seinen Platz rückt Josip Vrhovec, der bis vor einem Jahr jugoslawischer Au-Benminister war. Von Amts wegen gehört Vrhovec damit auch dem Präsidium des BDKJ an, in dem die sechs Republiken je drei, die beiden autonomen Provinzen je zwei und die Armee einen Vertreter haben.

### Hupka: Türkei braucht Beistand

BERNT CONRAD, Bonn Das türkische Militärregime ist nach Ansicht des CDU-Bundestagsabgeordneten Herbert Hupka auf dem Weg zur Demokratie, auch wenn diese Demokratie anders strukturiert sein werde als in Mitteleuropa. Hupka, derals Vorsitzender des Unterausschusses Freie Information und Menschenrechte" der Nordatlantischen Versammlung mit mehreren europäischen NATO-Parlamentariern die Türkei besucht hat, erklärte der WELT, trotz mancher Bedenken gegen Einzelerscheinungen sollte der Westen die Türkei auf keinen Fall aus Organisationen oder Institutionen hinaus-

Der Unionsabgeordnete zitierte zustimmend den Schweizer Botschafter Chenaux-Rapond, der erklärt habe, die Türken brauchten Rat und Beistand, nicht aber "billi-ge Schelte aus sicherem Port". Bisher habe das Militärregime den Zeit-plan der Demokratisierung einge-halten, versicherte Hupka. Maßgebliche Regierungsmitglieder hätten ihm versichert, daß sie alle Anstrengungen unternähmen, um die Folterung von Häftlingen zu verhindern. Wahrscheinlich werde im Herbst oder im Frühjahr 1984 in der Türkei gewählt werden. Allerdings sei das neue Parteiengesetz sehr restriktiv. Ungeklärt sei auch nach wie vor die Lage an den Universitäten. Die Gewerkschaften hätten Angst, daß ihre Betätigungsmöglichkeiten zu stark eingeengt würden. Manche Journalisten bangten um ihre Journalisten bangten um Arbeitsstelle.

Auch die CDU-Bundestagsabge-ordnete Ingeborg Hoffmann wies nach einer Türkei-Reise auf die pro-blematische Lage in manchen Bereichen hin, betonte jedoch, die Regierung erstrebe eine gefestigte Demokratie, die ihren Bürgern Si-cherheit garantiere.

## Bischof: Kirche muß radikal umdenken

idea, Hamburg Ein radikales Umdenken in der evangelischen Kirche fordert einer der profiliertesten protestanti-schen Kirchenführer, der Hamburger Bischof Hans-Otto Wölber. In einem Interview mit dem Informationsdienst der Evangelischen Allianz sagte Wölber, in Zukunft müsse sich die Volkskirche auf menticulicue Strukturen einster len. So müsse beispielsweise die früher "ein bischen diskriminier-te" Erwachsenentause genau so wichtig genommen werden wie die jetzt übliche Kindertaufe, weil die kirchliche Bindung der Bevolke-

Bereits heute gebe es in Ham-burg Gemeinden, in denen bis zu nicht getauft seien, berichtete der Bischof, der Ende April in den Ru-hestand tritt. Insgesamt sind in der Kirche – nach Wölbers Worten – "amerikanische Verhältnisse" zu erwarten: Es werde eine viel stär-

rität der Kirche hängt nach Wölbers Worten davon ab, ob sie "wei-ter gesellschaftlichen Strömungen hinterherschwimmt" oder sich und anderen wieder deutlich macht. woher sie kommt.

# Die Liberalen suchen das Bündnis mit Frau Thatcher

In der sozialliberalen Allianz setzt sich der Realismus des David Steel durch / Spekulationen über den Wahltermin

FRITZ WIRTH, London Die politische Szene in Großbritannien ist in auffallender Weise nervöser und gereizter geworden. Die Spekulationen über den Wahltermin für die Unterhauswahlen visieren immer häufiger ein Datum im Juni an, obwohl sich Premierministerin Thatcher offiziell zwölf Monate mit den Wahlen Zeit lassen kann. Die Gemeindewahlen am Donnerstag nächster Woche könnten inmitten der politischen Verunsicherung eine klärende Wirkung haben. Sowohl die Tories wie die Labour-Partei haben unmittelbar nach diesen Gemeindewahlen parteiinterne Strategiekonferenzen angesetzt. Es ist unübersehbar: In Großbritannien hat die Ära des militanten politischen "infights" begonnen.

Keine Partei ist von dieser allgemeinen Verunsicherung in den letzten Wochen jedoch so intensiv heimgesucht worden wie die sozialliberale Allianz. Diese politische Interessengemeinschaft, die vor zwei Jahren aufbrach, bei den kommenden Unterhauswahlen die politischen Strukturen des britischen Zweiparteiensystems aufzubrechen, hat immer größere Schwierigkeiten, mit den Proble-

men ihres internen Zweiparteiensystems fertig zu werden. Die liberale Partei, die im Bündnis mit den politisch reiferen und profilierteren Stars der Sozialdemokraten zunächst durchaus mit der Rolle des Juniorpartners zufrieden war, zeigt immer stärkere Ambitionen, in dieser Allianz die Führung zu übernehmen.

Dieses neue Selbstbewußtsein der Liberalen basiert auf der wachsenden Popularität ihres Parteichefs David Steel, der inzwischen zur Schlüsselfigur und zum inoffiziellen und kaum noch umstrittenen Chef der sozialliberalen Allianz geworden ist. Steel unterstrich das vor wenigen Tagen in einem bemerkenswerten Fernsehinterview, in demier die Führungsrollen in der Allianz für den bevorstehenden Unterhauswahlkampf bekanntgab. Steel stellte sich dabei als Chef und Koordinator des Wahlkampfs der Allianz vor, ohne jedoch Ambitionen auf das Amt des Premierministers anzumelden. Die Rolle des "designierten Premierministers" soll weiterhin dem Parteichef der Sozialdemokraten. Roy Jenkins, zufallen.

Diese logisch und praktisch nicht ganz überzeugende Rollen-

verteilung sieht auf den ersten Blick wie ein weiterer der vielen brüchigen Kompromisse aus, auf denen diese Allianz aufgebaut ist; in Wahrheit jedoch stellt es eine weitere Degradierung des glücklosen Roy Jenkins dar, dem es in den letzten zwölf Monaten weder innerhalb der sozialliberalen Allianz noch im Unterhaus gelungen ist, sich politisch zu profilieren.

Denn inzwischen ist in der sozialiberalen Allianz soviel Realismus eingekehrt, daß niemand mehr ernsthaft daran glaubt, daß sie bei der kommenden Wahl eine regierungsfähige Mehrheit erringen kann. Der Titel eines "Premierministers im Wartestand" ist deshalb nicht mehr als eine leere Floskel. Jenkins wird nicht nur vergeblich auf dieses Amt des Premierministers warten, er wird bei dieser kommenden Wahl vielmehr beträchtliche Schwierigkeiten haben. seinen Unterhaussitz in Glasgow-Hillhead erfolgreich zu verteidi-

Die einzig realistische Rolle der Allianz nach der nächsten Wahl wird die eines "Züngleins an der Waage" und damit eines Koalitionspartners sein und Steel machte für diesen Fall bereits bemerkenswert klare Aussagen. "Ich habe keine Lust, mein politisches Leben damit zu verbringen, liberale Ideale in einer politischen Wüste zu praktizieren", sagte er und erklärte die sozialliberale Allianz als Koalitionspartner nach allen Seiten hin

Dabei wurde unausgesprochen klar, daß es der Allianz leichter fallen wird, mit Frau Thatcher als mit Michael Foot eine Regierung zu bilden. Es sei ausgeschlossen. sagte Steel, daß die Allianz mit einer Labourregierung zusammengehen werde, die sich auf einen Auszug aus der Europäischen Gemeinschaft festgelegt hat. Ebenso unvorstellbar sei es, mit einer konservativen Partei zusammenzuarbeiten, die ihren gegenwärtigen Wirtschaftskurs fortsetze.

Es ist unübersehbar, daß es bei diesen beiden Koalitionsbedingungen der sozialliberalen Allianz mehr Spielraum für einen Kompromiß mit den Konservativen als mit Labour gibt. Ein Bündnis Labours mit der sozialliberalen Allianz würde von der Laborparty so viele politische Kompromisse abverlangen, daß es unweigerlich zu einem neuen Bruch zwischen dem gemäßigten Foot- und Healey-Flügel und der radikalen Linken unter Tony Benn käme.

Aires sind sich einig: "Sie stellt

durchaus noch einen politischen

Faktor dar, auch wenn man sich an

ihre katastrophale Regierungszeit

erinnert. So lange sie schweigt, werden die peronistischen Führer

wie gebannt nach Madrid schauen

und auf ein Zeichen von ihr war-

Bei den letzten Wahlen 1973 wa-

ren die Peronisten mit Abstand die

stärkste Partei, gefolgt von den kleinbürgerlichen Radikalen, die

sich diesmal große Hoffnungen machen, mit den Stimmen vieler

Jungwähler die Peronisten über-

flügeln zu können. In Raul Alfon-sin haben die Radikalen auch ei-

nen zugkräftigen Bewerber. Um bei den Wahlen zugelassen zu werden, mußten die Parteien bis

Ende März zahlreiche Auflagen der

Militärjunta erfüllen. So gab es be-

reits eine Kampagne für einge-schriebene Mitglieder. Die Peroni-

sten registrieren angeblich doppelt soviele wie die Radikalen. Den-

noch hält man es für möglich, daß

die Peronisten keine absolute Mehrheit erreichen und eine Koali-

tionsregierung bilden. "Die Partei, die siegt, wird zum Komplizen des gegenwärtigen Re-

gimes werden", meint der greise argentinische Schriftsteller Jorge Luis Borges. "Es wird ein Überein-

den wirtschaftlichen Zusammen-

bruch, den moralischen Verfall

den (Falkland)-Krieg und vor allem

für das Schicksal der Verschwun-

denen vertuschen". Falls die Politi-

ker darauf nicht eingingen, sei die

Rückkehr zur demokratischen

Unterdessen halten sich in Bue-

nos Aires hartnäckig Gerüchte,

wonach Kräfte der Armee und eini-

sches Zusammenspiel anstreben.

Dabei geht es um die Freigabe der

vom Militär "intervenierten" Ge-werkschaften und die Frage, ob sie

von der alten Führung wieder ge-

lenkt werden oder ob neue Ge-

werkschaftsvorstände von den

Die Militärjunta sucht ein Wie-

derentstehen der früher mächtigen

peronistischen Gewerkschaften zu vermindern. Bereits in den Jahren

1974 bis 1976 bestanden engo Kon-

takte zwischen Teilen der Armee

und rechten Funktionären der

Im Ringen um die Präsident-schaftskandidatur der Peronisten

könnte Italo Luder den Sieg davontragen, wenn er den früheren

Arbeitsminister Carlos Federico

Ruckauf als seinen Bewerber als

Vizepräsidenton und damit die Unterstützung eines wichtigen Sek-

tors der Gewerkschaften gowinnt.

Gewerkschaften.

Mitgliedern gewählt werden.

Ordnung bald wieder gefährdet.

aufgerührt werden."

# Isabel Peron hat immer noch ein Wort mitzureden

Gerüchte und Hoffnungen halten sich die Waage

Von MANFRED NEUBER Politische Beobachter in Buenos

X /arten auf Isabel – so lautet die neueste Tragikomödie der argentinischen Politik. Kehrt die Peron-Witwe nach Buenos Aires zurück, oder bleibt sie im Madrider Exil? Der Wahlkampf und der Wahlausgang am 30. Oktober in Argentinien werden von ihrem Entschluß entscheidend beein-

flußt werden. Die Militärjunta räumte dieser Tage der am 24. März 1976 von der Armee gestürzten Präsidentin die bürgerlichen Ehrenrechte wieder ein und setzte sie außer Strafverfolgung wegen Amtsmißbrauchs. Ma-ria Estela Martinez de Peron (52) darf jedoch bei den angekündigten Wahlen, die eine Rückkehr zur ver-

ARGENTINIEN

fassungsmäßigen Ordnung einlei-ten sollen, selber nicht kandidie-

 Italo Luder, der ehemalige Interimspräsident Argentiniens; Angel Robledo, der frühere

 Antonio Cafiero, der ehemalige Wirtschaftsminister, und Deolindo Bittel, einst Vizepräsident der Peronisten-Partei.

nen von interessierter Seite. Denk-bar ist ihre Rückkehr nach Buenos Aires als Galionsfigur der peronistischen Bewegung.

Schlußphase des Wahlkampfes zu rechnen.

Umgeben von mehreren Leibwächtern, läßt sich Frau Peron, meist mit dunkler Brille, nur selten beim Verlassen ihres Appartemen-thauses in Madrid blicken. Angeb-lich will sie bald den Papst besuchen, nach anderen unbestätigten Informationen plant sie eine Reise nach Panama, wo Juan Domingo Perón sie vor Jahren "entdeckte".

Wer im peronistischen Lager aber als aussichtsreichor Präsidentschaftsbewerber auftreten kann, dürfte von ihrem Placet abhängen. Obwohl Perons dritte Frau, eine frühere Nachtclub-Tänzerin, keine Führer-Qualitäten besitzt, wird sie am La Plata als politische Erbin des Volkstribunen angesehen. Mehrere Politiker, die kandidioren wollen, buhlen um ih-

re Gunst. Die größten Chancen für die Kür zum peronistischen Aspiranten

Außenminister:

Seit ihrem Sturz vor sieben Jahren hat Frau Peron absolutes Schweigen gewahrt. Über ihre Pläne gibt es bisher nur Spekulatio-

Vermutlich wird sich Isabel Peron erst nach einem Parteikongreß, auf dem der peronistische Präsidentschaftskandidat proklamiert wird, in aller Öffentlichkeit für diesen Politiker erklären. Mit ihrer Heimkehr ist nach Angaben unterrichteter Kreise frühestens in der

### kommen mit den Militärs geben, daß alle den Streitkräften unange-nehmen Dinge in Zukunft nicht Nach Ansicht Borges wollen die Generale ihre Verantwortung für

rung abnehme.

Prozent der Konfirmanden kere Entscheidung bedeuten, zur Kirchengemeinde zu gehören. Die Glaubwürdigkeit und Auto-

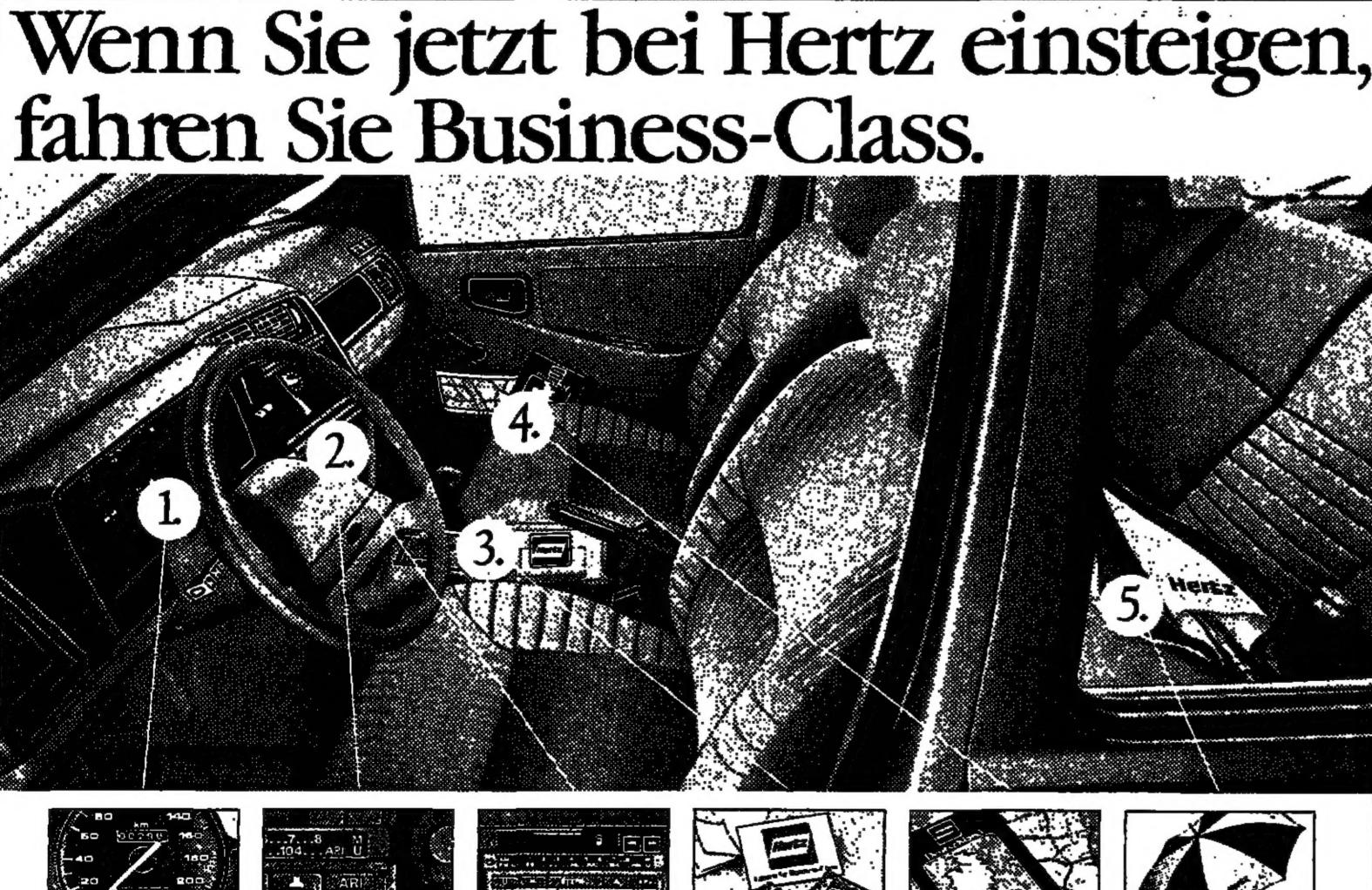



steuer).

-1,

















Wer geschäftlich viel unterwegs ist, hat Streß genug. Deshalb sollte Ihnen ein Autovermieter nicht bloß ein zuverlässiges Auto bieten, sondern auch möglichst vieles zu Ihrer Entlastung beisteuern.

Was das für uns konkret heißt, sehen Sie, wenn Sie einen Blick in die neue Hertz Business-Class werfen. Zunächst einmal finden Sie in allen Fahrzeugen viele Dinge, die Ihre Geschäftsreise angenehmer machen. Angefangen vom Verkehrsfunk-Decoder, der vor Engpässen warnt, bis hin zum Näh-Set, das Ihnen knopflose Besprechungen erspart. In einigen Fahrzeugen sorgt ein Stereo-Cassettenradio für angenehme Unterhaltung. Außerdem bietet Ihnen die Business-Class spezielle, für Sie besonders günstige Business-Tarife. Zum Beispiel einen festen Tagespreis für unbegrenzte Kilometer\* (einschließlich kompletter Versicherung und Mehrwert-

Ein modernes Computer-System garantiert schnelle, unbürokratische Abwicklung. Von der Reservierung bis zur Abrechnung. Damit Sie sicher weiterkommen. Weltweit.

Buchen Sie bei Ihrem Reisebüro oder über unser zentrales Hertz-Reservierungsbüro unter folgenden Teletonnummern: Berlin 030-2618077 Düsseldorf 0211-357021 Essen 0201-770404 Frankfurt 0611-730404 Hamburg 040-2801201 Hannover 0511-514509 München 089-558211 Nürnberg 0911-232367 Stattgart 0711-225161 Wien 0222-731596 Zürich 01-2418077 Telex Frankfurt 414991

Fahren Sie Business-Class. Hertz

Hertz vermietet Ford und andere gute Wagen.

# acharow ale ach Wien?

7. Table 1

Was In land

I will Detroit

and the contract of

人名英格兰斯斯斯

· STLEETERN

Comment of

· Contraction

· of electricity

医动物的 機構集

where Tiles

· Jan J. Jan S.

Kleine Schritte zur Selbstblockade Mit vielen "Amendments" behindert der US-Kongreß die Außenpolitik Amerikas

Von TH. KIELINGER A n zwei Fronten erlebt die Rea-Agan-Administration in dieser Woche so etwas wie den Übergang vom Stellungskrieg in die Offensive. Daß es in beiden Fällen um die Außenpolitik geht, zeigt, wie stark im dritten Jahr seiner Amtszeit die auswärtigen Faktoren auf einen Präsidenten einstürmen, der sich bisher - sieht man von der nuklearen Frage ab - mit Vorliebe den innenpolitischen Geschicken gewidmet hatte.

Mit der Entsendung von Außenminister Shultz in den Nahen Osten gibt das Weiße Haus zu, daß es nicht ausreicht, einen Plan wie den Reaganschen Entwurf vom 1. 9. 82 in die Welt zu setzen; man muß sich um die Weiterentwicklung an Ort und Stelle kümmern und zwar auf höchster diplomatischer Ebene, die allein Gewähr bietet, daß das amerikanische Engagement ernstgenommen wird.

Ähnlich steht es um die zweite außenpolitische Front dieser Woche: Zentralamerika. Seit zwei Jahren schwelt der Konflikt dahin, von der Reagan-Regierung mit mehr oder weniger Fortine durch die Fährnisse der Zeit gesteuert Aber die mal lauten, mal versteckten Appelle an den Kongreß und an das amerikanische Volk haben keinen Konsensus entstehen lassen, der zur Durchsetzung politischer Ziele in dieser Region geradezu die Voraussetzung bildet.

Im Gegenteil: Vor wenigen Tagen weigerte sich ein Kongreß-Ausschuß sogar, die bescheidene Summe von 50 Millionen Dollar Militärhilfe an El Salvador abzu-segnen. Die Politik der Regierung, Zentralamerika betreffend, gerät in Gefahr, zu zerfließen. Da tritt Ronald Reagan die Flucht nach vorn an, mit einem dramatischen Auftritt vor beiden Häusern des Kongresses an diesem Mittwoch-

Es ist ein gewagtes Spiel. Das Mittel der präsidentiellen Ansprache vor dem Kongreß bleibt im The BONE allgemeinen nur wenigen nationalen Anlässen vorbehalten, von der Per Carlo routinemäßigen Rede zur Lage der Nation, die in jedem Januar gehalten wird, abgesehen. Zuletzt

WERNER THOMAS, Miami

militärische Ausbildung

Es hat sich längst herumgespro-

chen unter den linken Latein-

amerikas: Wer Geld, Waffen oder

braucht, wendet sich am besten an

den Obersten Khadhafi. Der Liby-

er behandelt seine Freunde kulan-

ter als Fidel Castro und gewährt

ihnen einen größeren ideologi-

schen Spielraum - solange sie

nicht von einem strikten antiameri-

Die vier libyschen Transportma-

schinen, die in Brasilien festgehal-

ten wurden, weil sie mit Kriegsgut

für Nicaragua beladen waren, do-

kumentierten Khadhafis Verbin-

dungen. Dies ist jedoch nur ein

Beispiel gewesen, wenn auch das

Der Libyer fördert seit mehr als

drei Jahren revolutionäre Bewe-

gungen Lateinamerikas. Chileni-

sche, salvadorianische und kolum-

bianische Guerrilleros sind in

Nordafrika militärisch ausgebildet

worden, wie die Regierungen die-

ser Länder berichteten. Selbst den

Rebellen der peruanischen Partis-

Pfad", der brutalsten und bizarr-

sten Guerrilla-Gruppe der Region,

die mit Castro nichts zu tun haben

"Leuchtender

kanischen Kurs abweichen.

bisher spektakulärste.

anenbewegung

sprach Reagan in ähnlichem Rahmen im Sommer 1982, nach seiner Genesung von dem Attentat, um das Wirtschaftsprogramm seiner Regierung voranzutreiben. Das war damals die nationale Priorität

Nr. eins. Davor hatte Präsident Carter zweimal den Gang zum Kongreß angetreten: Im Juni 1979. um die Ergebnisse des SALT-II-Gipfels von Wien zu erläutern, und im September 1978, nach dem Nahost-Durchbruch in Camp David.

Zwei Erwägungen drängen Rea-gan in diesem Augenblick, der Thematik in Zentralamerika höchste Priorität einzuräumen. Einmal die Lage im Krisengebiet selbst. angelangen mit den Kämpfen in El Salvador. Mit dem Umfang der ge-genwärtigen US-Hilfe ist das kleine Land nicht zu retten. Die Folgen eines Verlustes dieses Landes für den Westen wären unabsehbar. Zum zweiten duldet die Auseinandersetzung mit dem Kongreß keinen Aufschub mehr: Die US-Legislative ist, wenn man so will, die Hauptbürde für den Präsidenten geworden, wenn er Außenpolitik überhaupt in kontinuierlicher Weise ausüben will.

Das hat sich mit solcher Schärfe erst in den Jahren seit der Waterga te- und Vietnam-Krise herausgebildet. Mit mehreren Gesetzesvorstö-Ben hat sich der Kongreß, aggressiv geworden nach dem Zusammenbruch der Exekutive unter den Präsidenten Johnson und Nixon, eine maßgebliche Rolle in der Formulierung der US-Außenpolitik zugeschanzt. Viele Kenner mutmaßen, daß es mehr eine blockierende

als eine hilfreiche Rolle ist. Marksteine der Entwicklung waren die folgenden Gesetzesnovellierungen (in der Regel amendments" genannt):

 Die "War Powers Resolution" von 1973. Sie verpflichtet den Präsidenten, innerhalb von 48 Stunden den Kongreß über die Entsendung amerikanischer Streitkräfte informieren. Gleichzeitig verlangt sie den Rückzug dieser Truppen nach nur 60 Tagen, es sei denn, der Kongreß billigt ausdrücklich eine längere Stationierungsdauer. Das Jackson-Vanik Amendment von 1974. Es setzte für den

Libyen beliefert nicht nur Managua

Von Nicaragua aus fördert Khadhafi seit drei Jahren die Revolution in Lateinamerika

wollen, werden Khadhafi-Kontak-

Aktivitäten hatten mit der Macht-

übernahme der sandinistischen

Comandantes im Juli 1979 begon-

nen. In der nicaraguanischen

Hauptstadt ließ Khadhafi die größ-

te diplomatische Mission des Halb-

kontinentes etablieren. Die ge-

schätzte Zahl des Botschaftsperso-

nais: Mindestens 50 Personen. Von

Managua, dem Mekka der regiona-

len Revolutionäre, wurden die wei-

Die Sandinisten haben nie ver-

gessen, daß ihnen Khadhafi vor

wei Jahren mit einem 100-Millio-

nen-Dollar-Kredit ihre leere Devi-

senkasse füllte, als alle anderen

Geldquellen versiegt waren. Seit-dem herrscht ein reger Reisever-

kehr zwischen Managua und Tripo-

lis. Regelmäßig verzeichnet das sandinistische Sprachrohr Barri-

cada" Besuche hoher Regierungs-

vertreter in der libyschen Haupt-

Ein Teil der in Brasilien entdeck-

ten Waffen sollten weitergeleitet

werden nach El Salvador. Der sal-

vadorianische Guerrilla-Führer

Salvador Cayetano Carpio, der am

teren Verbindungen geknüpft.

Die libyschen Lateinamerika-

te nachgesagt.

Getreidehandel der USA mit der Sowjetunion die Bedingung, daß Moskau sich in der Frage der Ausreise jüdischer Bürger entgegenkommend verhalten müsse.

 Die Nelson-Bingham Amendments, die für alle amerikanischen Waffenlieferungen, die über den Handelswert von 5 Millionen Dollar hinausgehen, die Billigung durch den Kongreß verlangen. Das türkische Waffenembargo

von 1975, womit der Kongreß die Beziehungen zu einem wichtigen NATO-Alllierten schwer belastete. Es wurde 1978 wieder aufgehoben. Das Clark Amendment von 1976 verbot US-Hilfe für "paramilitärische oder militärische Operationen" in Angola. In seinem Gefolge hatten die Kubaner und Sowjets leichte Hand, die Revolution in Angola für sich zu entscheiden. Das Boland Amendment von Dezember 1982 untersagt der Exe-

kutive jede CIA-gesteuerte Hilfe an aufständische Kräfte innerhalb Nicaraguas, die zum Ziel haben könnten, die Regierung in Managua zu Es ist dieser Gesetzestext, über

den sich das Weiße Haus und der Kongreß zur Zeit fast entzweit ha ben. Die CIA-Operationen in Honduras und Nicaragua haben inzwischen solche Publicity erreicht daß sich der Leiter des Geheimdienstes, William Casey, genötigt sah, mehrere Kongreßabgeordnete einzuladen, um sich in Zentralamerika selber über den Umfang und den Grad der amerikanischen Hilfe zu orientieren. Ein Präzedenzfall weitreichenden Implikationen. Was werden die Abgeordneten, die am vergangenen Wochenende ihren ersten Vorstoß in die Region machten, nach der Heim-

kehr zu berichten wissen? Eine wichtige Argumentationsstütze für den Präsidenten in seinem zähen Versuch, dem Kongreß die Augen über die Gefahren in Mittelamerika zu öffnen, kam in der vorigen Woche aus Brasilien. Die Entdeckung der libyschen Waffentransporte nach Nicaragua gibt dem Weißen Haus eine lange gesuchte handfeste Illustration für die subversiven Tätigkeiten der weltweit operierenden Revolutio-

12. April in Managua Selbstmord

begangen haben soll, war Anfang

des Monats in Tripolis gewesen.

Bei seinen Auslandsreisen besorg-

te er meistens Waffen. Kurze Zeit

vor ihm hatte sich Jaime Bateman

drei Wochen lang auf Einladung

Khadhafis in Libyen aufgehalten

der Kommandeur der stärksten ko-

himbianischen Rebellenorganisa-

tion M-19. Während eines im Un-

tergrund gewährten Interviews

wollte Bateman aber nicht verra-

ten, ob Khadhafi auch ihm Waffen-

lieferungen in Aussicht stellte. Das

glaubt dagegen der kolumbiani-

sche Verteidigungsminister Gene-

ral Fernando Landazabal. Der Ge-

neral vertrat die Ansicht, eine der

in Brasilien festgehaltenen liby-

schen Transportmaschinen hätte heimlich in Kolumbien auf einer

entlegenen Piste landen und entla-

Man muß nicht immer links ste-

hen, um Khadhafi spendabel zu

stimmen. Antiamerikanismus ge-

nügt. Vor einem Jahr, während des

Falkland-Krieges, als sich die US-Regierung auf die Seite der Briten

gestellt hatte, entsandte der Oberst

dem rechten General Leopoldo

Galtieri "vier oder fünf Flugzeuge"

(Galtieri) mit Kriegsgerät. (SAD)

den werden sollen.

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### höht und die Fließzeiten verkürzt. Hauptamtlicher Präsident Gegenüber der Jahrhundertflut

Sehr geehrte Damen und Herren, wie aus Ihrer Zeitung vom 20. April hervorgeht, hat die SPD des Landes Rheinland-Pfalz massive Bedenken gegen die Bestellung eines hauptamtlichen Präsidenten beim Sparkassen- und Giroverband angemeldet.

Tatsache ist, daß sich die Arbeitsgemeinschaften der Sparkassenvorstände, der Vorstand des Sparkassen- und Giroverbandes sowie der Landkreistag eindeutig für die Bestellung eines hauptamtlichen Präsidenten ausgesprochen haben. Daß dies von der Sache her erforderlich ist, zeigt die Tatsache, daß in allen anderen Bundesländern bereits seit längerem diese Position hauptamtlich besetzt ist. Man muß dem bisherigen ehrenamtlichen Präsidenten dankbar sein, daß er die Fülle der Aufgaben durch außerordentlichen Einsatz neben seinem Hauptamt erledigt hat. Dies sollte anerkannt werden.

Zum Funktionieren eines so großen und wichtigen Amtes in der heutigen schwierigen Zeit gehört, daß dieses Amt durch einen hauptamtlichen Präsidenten besetzt ist. Dies liegt im Interesse des Wohles der Sparkassen und ihrer Kunden.

Daß mit Hast an diese Angelegenheit herangegangen werde, trifft ebenfalls nicht zu. Auf allen maßgeblichen Ebenen der rheinland-pfälzischen Sparkassenorganisation wird bereits seit über zwei Jahren darüber diskutiert.

Es ergibt sich somit, daß die Kritik der SPD im Lande Rheinland-Pfalz haltlos ist und jeglicher sachlicher Grundlage entbehrt. Probleme der Sparkassen, die Wirtschaftsunternehmen sind, sollten nicht in das politische Geschäft hineingezogen werden. Man sollte es den Sparkassen selbst überlassen, ihre Probleme zu lösen.

Mit freundlichen Grüßen Gerhard W. Göpfert, Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Worms

an der Jahreswende 1882/83, als das Hochwasser noch vier Tage von Basel bis Worms brauchte, wird diesmal die Flut für den gleichen Weg nur zweieinhalb Tage brauchen und 30 Prozent mehr Wasser führen. Der Spitzenabfluß wäre um 2000 Kubikmeter/Sek. höher. Durch die Fließzeitverkürzung

kommt es weiterhin zum zeitgleichen Zusammenfließen der Flutwellen von Neckar und Rhein. Als Konsequenz würden weite Teile der Stadt Ludwigshafen und des großen Industriegeländes der BASF überschwemmt werden. In Ludwigshafen werden deshalb mehrere Millionen DM in Hochwasserschutzmaßnahmen stiert. Zur Schaffung von künstlichen Retentionsräumen wasser-Rückhaltepolder) am Oberrhein mehrere 100 Millio-

nen DM verbaut werden. Der Sinneswandel, daß es besser gewesen wäre, natürliche Überflutungszonen freizuhalten, kommt um Jahrzehnte zu spät. Auch künftig wird man nach jedem Hochwasser über Millionenschäden jammern, denn die aus Mißachtung hydrologischer Gesetzmäßigkeiten und Gewinnsucht gemachten Fehler lassen sich kaum noch korrigie-

# Linker Studentenklüngel

vem 15. April

Auf die Dauer ist dies jedoch

weder möglich noch zumutbar.

Sehr geehrte Damen und Herren. mit Interesse habe ich Ihren Artikel gelesen und bin darüber erfreut, daß Sie das rechtswidrige Handeln von linksorientierten Studentenschaftsgremien an der Universität zu Köln (und an anderen Universitäten) aufgegriffen haben. Ich selber erlebe diese Situation direkt vor Ort: Ich bin Fraktionsvorsitzender des RCDS (Ring christlich-demokratischer Studenten) im Kölner Studentenparlament und Mitglied im Haushaltsund Finanzausschuß. In diesen Gremien werden von den linken Mehrheiten konsequent rechtswidrige Beschlüsse gefaßt, seien

sie finanzieller oder anderer Art. Die RCDS-Mitglieder im Haushalts- und Finanzausschuß prüfen die Kassenführung regelmäßig und müssen dabei immer wieder die Verschwendung von Studentenschaftsgeldern feststellen. Um so schlimmer ist die Feststellung, daß der Rektor und der Landesrechnungshof nicht konsequent genug die Rechtsaufsicht über die Studentenschaft wahrnehmen. Der Rektor reagiert (wenn überhaupt) nur auf unser Drängen, der Landesrechnungshof (hier die zuständige Vorprüfstelle beim Regierungspräsidenten in Köln) ist personeil zu schwach besetzt und anscheinend von den vorgesetzten Stellen nicht hinreichend beauftragt, die Studentenschaftsfinan-

zen zu überprüfen. ---Mit freundlichen Grüßen Johannes Zabel,

"Wie linke Stadeutenvertreter ihre Stelvom 15. April und "Klebrige AStA-Fin-ger"; WELT vom 16. April

Sehr geehrte Damen und Herren, ich danke Ihnen, daß Sie in den oben genannten Artikeln auf die Rechtsverstöße studentischer Gremien an der Universität zu Köln aufmerksam gemacht haben.

Als Mitglied von Studentenparlament und Fakultätsvertretung Ju-

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-

"Wie linke Studentenvertreter ihre Stellen in Köln seit nunmehr fünf Semelung an den Unis misbranchen": WELT stern möchte ich iedoch folgenden

richtigstellen: 1. Wenn S. Plück sich in der WELT vom 16. April beklagt, daß sich der Kultusminister \_für derlei Kleinkram nicht zuständig" fühle. hat sie unrecht. In der Tat ist nämlich in NRW der Kultusminister nicht zuständig; die gesamte Hochschulproblematik liegt im Zuständigkeitsbereich von Wissenschaftsminister Schrier - nur dieser befaßt sich leider auch nicht mit den

oben genannten Rechtsverstößen. 2. Voll und ganz ablehnen muß ich den Schluß, den Frau Plück aus der vom RCDS vorgelegten Dokumentation zieht: Die Abschaffung der Verfaßten Studentenschaft ist in keinem Fall der einzig demokratische Weg. Im Gegenteil: Eine wirksame studentische Interessenvertretung kann nur von den Studenten selbst in Eigenverantwortung - auch im Sinne des Subsidiaritätsprinzips praktiziert werden; hierfür ist die Verfaßte Studentenschaft eindeutig die beste Lösung.

Sie abzuschaffen, würde ein Stück weniger Demokratie bedeu-

Notwendig ist allerdings das Bemühen aller Seiten, Mißbrauchsmöglichkeiten so weit wie möglich

einzudämmen. Mit freundlichen Grüßen Beatrix Mettlach,

### Teure Flutwellen

Sehr geehrte Damen und Herren, zuweilen müssen die Naturgewalten nachhelfen, um die grenzlose Selbstüberschätzung der Technokraten in die Schranken zu weisen. Jahrzehntelang haben Wasserbau-Ingenieure begradigt, korrigiert und verrohrt, um die Hochwässer in den Griff zu bekommen. Mit dem Ergebnis, daß die Hoch-wässer vom Oberlauf an den Unterlauf verlagert wurden und jetzt noch höher auflaufen.

Durch Verminderung der Retentionsräume (Rückhalte- und Überflutungsräume, z.B. Altarme und Auen) sowie Verkürzung des Flußlaufes durch wasserbauliche Maßnahmen fand gerade am Rhein eine ungünstige Beeinflussung des Ab-laufes von Hochwasserwellen statt, Es wurden die Spitzenabfüsse er-

### Tuberkulose tot? Mediziner kalten die Tuberkulese für be

slegt"; WELT vom 14. April Wenn man feststellen will, ob eine Infektionskrankheit "besiegt" ist oder nicht, so kann man das nur an Hand von Zahlen über ihr Vorkommen tun.

Bei der Tuberkulose liegen die Verhältnisse in der Bundesrepublik folgendermaßen: 1981 (letzte Gesamt-Statistik) gab es 23 300 gemeldete Neuerkrankungen an Tuberkulose; 8000 davon waren "offen", d. h. sie steckten beim Husten und Sprechen ihre Umgebung an Am Jahres-Ende 1981 waren 47 300 Tuberkulose-Kranke gemeldet (ohne Hessen, das nicht gemeldet hatte). 1815 Kranke waren im Jahr 1981 an ihrer Tuberkulose gestor-

In dem Artikel steht: "An Tuberkulose stirbt man heute nicht mehr." Eine sonderbare Diskrepanz! Bei den Ausländern ist die Tuberkulose in der Bundesrepublik dreimal so häufig wie bei Deutschen. Daß infolge schlechter Meldedisziplin eine hohe Dunkelziffer an Erkrankungen besteht, erklärt selbst das Bundesgesundeitsamt

Es mag somit jedem einzelnen überlassen bleiben, ob er die häufigste chronische Infektionskrankheit Tuberkulose für "besiegt" hält. Durch allgemeine freiwillige Impfung der Kinder könnte man wenigstens diese vor Erkrankung mit 80prozentiger Wahrscheinlichkeit schützen und so die Tuberkulose allmählich wirklich besiegen, nicht nur auf dem Papier. "Denn die Verhältnisse sind nicht so.\*

Univ.-Professor Dr. A. Windorfer

### Wort des Tages

99 Es erfordert oft mehr Mut, seine Ansicht zu ändern, als an ihr festzuhalten.

Friedrich Hebbel, dt. Dramatiker (1813-1863)

# Personalien

DIPLOMATEN

Die "ausgezeichneten Beziehungenaufallen Gebieten" hat am Dienstag Spaniens neuer Botschafter Eduardo Foncillas Casaus gelobt, als er Bundesprāsident Karl Carstens sein Beglaubigungsschreiben überreichte. Der Spanier, Jahrgang 1937, gehört zu einer jungen Elitegeneration seines Landes, die über die Wirtschaft in den diplomatischen Dienst gelangte. Casaus studierte



Edvardo F. Casaus Wirtschaftswissenschaften, Ge-

schichte und Soziologie in Freiburg und Berlin. Er war in Freiburg Schüler von Nobelpreisträger Professor Friedrich August von Hayek, bei dem er eine Diplomarbeit über die deutschen und spanischen Steuersysteme anfertigte. Später wurde er wissenschaftlicher Mitarbeiter der Uni Freiburg, 1967 Direktionsassistent der Münchner Allianz Versicherung, 1969 wurde er zum Leiter der Europa-Abteilung der "Banco Urquijo" in Madrid berufen, 1975 wurde er Direktor der internationalen Abteilung der Banco de Bilbao in Madrid, 1977 Direktor der gleichen Bank in Frankfurt und Zürich. Politisch engagierte sich Casaus in der Partido Socialista Popular. Seine politische Einstellung ist auch der Grund dafür warum er so lange in Deutschland lebte: Unter dem Franco-Regime wurde Casaus als Regimegegner von der Universität Barcelona ver-

### WAHLEN

wiesen.

Der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Ahrens ist in Straßburg zum neuen Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats gewählt worden. Er wird Nachfolger des Spaniers José Maria de Areilza. Ahrens, Jurist, war fünf Jahre Stadtdirektor in Northeim und drei Jahre Verbandsdirektor des Verbandes Großraum Hannover, ehe er als Ministerialdirigent Leiter der Abteilung für Kommunalwesen und Raumordnung im niedersächsischen Innenministerium wurde. Seit 1969 gehört er dem Bundestag an und ist heute Mitglied des Parteirats der SPD.

Eine engagierte niedersächsische Politikerin wird sich der Politik des Mittelstandes annehmen: Birgit Breuel, in Hannover Ministerin für Wirtschaft und Verkehr. Während des niedersächsischen Landesmittelstandstages wurde sie zur neuen Vorsitzenden der CDU-Mittelstandsvereinigung Niedersachsen gewählt. "Eine Politik für den Mittelstand, ohne um ihn herum einen Schutzwall errichten zu wollen", forderte Frau Breuel, die auch darauf hinwies, daß "der Staat für den Mittelstand kein Selbstbedienungsladen" ist Die Ministerin forderte für diese Berufsgruppe mehr "Entbürokratisierung" und den Abbau über-flüssiger Vorschriften, die den mittelständischen Betrieben das Leben schwer machen. Birgit Breuel wurde Nachfolger des CDU-Bundestagsabgeordneten Horst Schröder (Lüneburg), der auf eine neue Kandidatur verzichtet hatte.

# Angebote über steuersparende Anlagen erhält Frau Dr. Dreher fast täglich. Was hat sie von unseren Anlagemöglichkeiten überzeugt?

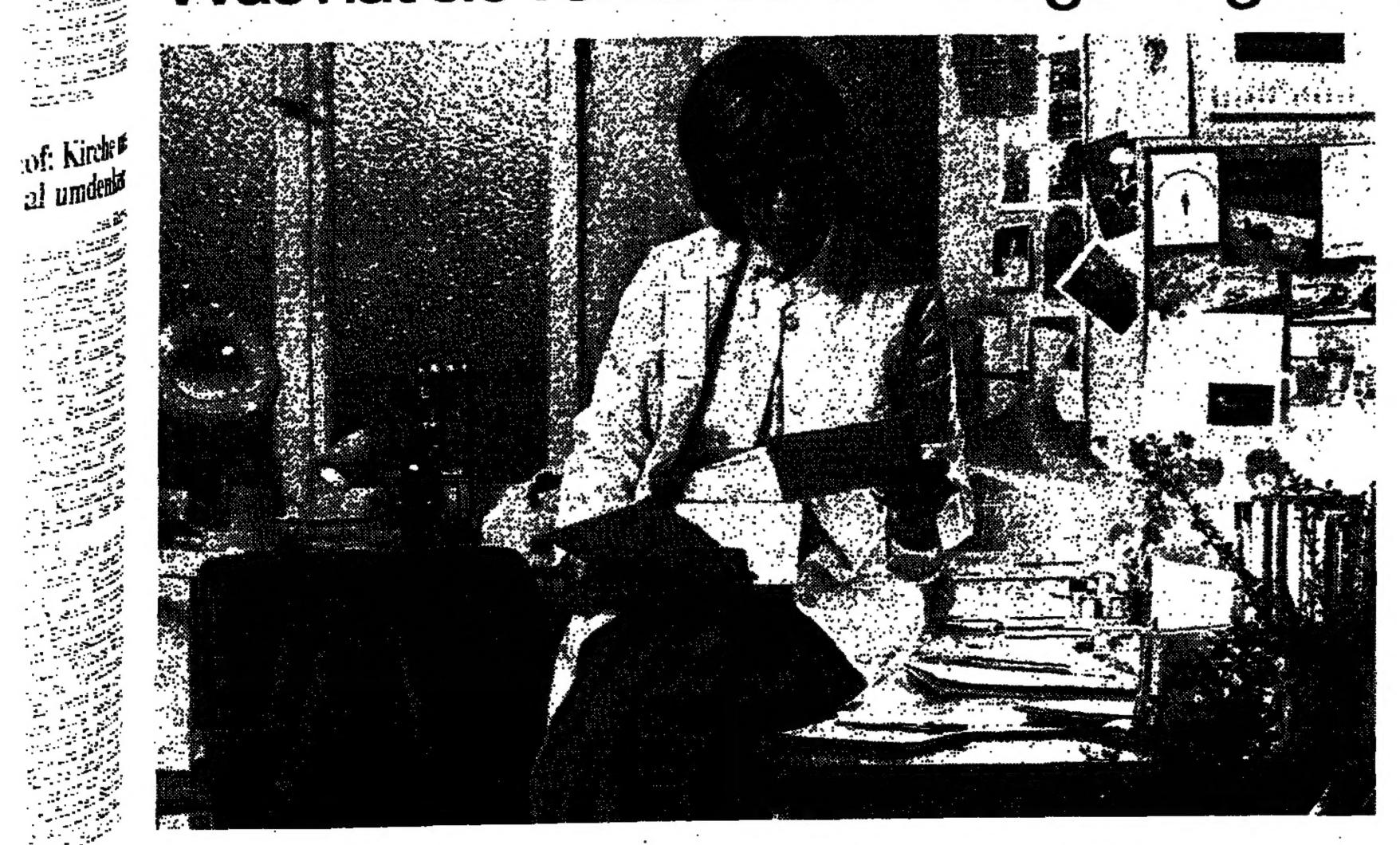

eldanlagen mit Steuervorteilen k\u00f6nnen qualitativ sehr unterschiedlich sein. Frau Dr. Dreher entschied sich för Frau Dr. Dreher entschied sich für unsere Angebote, weil sie grundsolide sind und weil eine große Bankengruppe dahinter steht. Mit der DG Immobilien-Anlage Nr. 12 "Seniorenwohnheime in München und Bad Abbach" wählte Frau Dr. Dreher zwei sichere und ertragreiche Anlageobjekte aus, die sich durch hohe Bauqualität auszeichnen, und sie kann mit einer guten Rendite rechnen: ca. 38% Verlustzuweisung während der Bauphase, Barausschüttung 5,25%p.a. erstmals für 1985; das entspricht einer Gesamtrendite je nach Steuersatz bis zu 22%.

Um diese und andere attraktive Anlagemöglichkeiten – z.B. DG Energieanlagen oder DG Beteiligungsanlagen - zu nutzen, genügt ein Besuch bei uns. Denn wir bieten zur guten Beratung den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: unser Verbundangebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank. Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen – und dies bei jeder der

20.000 Bankstellen der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

### Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,5 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

DG BANK Deutscha Genossenschaftsbank und 8 regionale Zentralbanken Bausparkasse Schwäbisch Hall Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank Deutsche Immobilien Fonds AG Münchener Hypothekenbank eG R+V Versicherung Union-Investment

Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

# Schritte gegen "atomwaffenfreie Gemeinden"

AP, München Das bayerische Innenministerium will auf dem Verwaltungsweg gegen Gemeinden vorgehen, die ihr Gebiet als "atomwaffenfreie Zone" deklariert oder in anderer Weise demonstrativ gegen die Verteidigungskonzeption von NATO und Bundeswehr Stellung genommen haben. Die Staatsregierung nahm gestern "zustimmend Kenntnis" von der Absicht, in Fällen, in denen trotz eingehender Belehrung durch die Aufsichtsbehörden die Gemeinden sich weigerten, entsprechende Beschlüsse von sich aus rückgängig zu machen, diese aufheben zu lassen.

Ein Sprecher des Innenministeriums teilte ergänzend mit, betroffen seien nach derzeitigem Kenntnisstand die Gemeinden Nürnberg, München, Lindau und Eching. Diesen werde nun die förmliche Beanstandung der Beschlüsse zugehen. Wenn dann keine Rücknahme erfolge oder dies, wie im Fall Nürnbergs bereits geschehen, im Stadtrat abgelehnt werde, werde man die beanstandeten Beschlüsse im Wege der "förmlichen Ersatzvornahme" aufheben. Die bayerische Staatsregierung steht auf dem Standpunkt, daß Gemeinden mit förmlichen Beschlüssen zur Verteidigungskonzeption ihre Kompetenzen überschreiten, da dies allein Sache des Bundes sei.

### "Strauß probt den Abstand zur CDU"

gba, Benn Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt glaubt bei Franz Josef Strauß einen neuen Ansatz entdeckt zu haben, den bundesweiten Anspruch der CSU durchzusetzen. Hinter der Erklärung führender CSU-Politiker zur Deutschlandpolitik stecke "offensichtlich auch parteipolitisches Kalkül\*, sagte Brandt vor dem SPD-Vorstand. So könne man fragen, ob die Auftritte des CSU-Vorsitzenden "nicht Entwicklungssignale seien, mit denen er erneut Grenzen und Möglichkeiten eines bundesweiten Anspruchs der CSU-einschließlich der längerfristigen Möglichkeit einer eigenen Parteientwicklung - ausleuchten" wolle. Es sei jedenfalls nicht zu übersehen, daß Strauß zur Zeit "den Abstand und die Durchsetzungsfähigkeit" der CSU gegenüber der CDU erprobe. Dabei treibe der CSU-Chef die Isolierung der FDP weiter voran. Diese Politik habe sich praktisch schon in der \_Verdrängung" der Freien Demokraten aus dem Innenministerium und der Landwirtschaftspolitik ausgewirkt.

# EG-Parlament berät über Arbeitslosigkeit

Debatte der Europa-Abgeordneten erstmals im Fernsehen

ULRICH LÜKE, Brüssel Im Europäischen Parlament kommt es heute zu einer doppelten Premiere. Zum ersten Mal wird eine Plenardebatte von einer europäischen Fernsehanstalt live übertragen, von der ARD zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr. Und zum ersten Mal tagt das Parlament in Brüssel, dem Sitz von EG-Ministerrat und EG-Kommission. Nur einmal, im Mārz 1956, war der Vorläufer des Europa-Parlaments, die Versammlung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, nach Brüssel gekommen.

Thema der zweitägigen Sondersitzung ist die Arbeitslosigkeit in Europa. Auf der Basis von sechs Berichten wollen die Abgeordneten ihre Forderungen für den europaweiten Kampf gegen die Beschäftigungskrise formulieren, Forderungen, von denen sie erwarten, daß sie beim nächsten europäischen Gipfeltreffen im Juni in

Stuttgart Berücksichtigung finden Im Mittelpunkt der Auftaktdebatte wird der Bericht des griechischen Christdemokraten Papaefstratiou über die Beschäftigungslage in der Gemeinschaft stehen. Er wurde im zuständigen Ausschuß nur mit der knappen Mehrheit von zwei Stimmen angenommen. Beobachter erwarten daher, daß sich

die Konfrontation zwischen Christdemokraten und Konservativen sowie Sozialisten und Kommunisten heute im Plenum fortsetzen wird. Bereits jetzt liegen 274 Änderungsanträge für diesen und die anderen Berichte vor.

Hauptforderung der Ausschußmehrheit ist ein Maßnahmenbündel im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, das von der Verwirklichung des Binnenmarktes über die Begrenzung der öffentlichen Haushaltsdefizite bis hin zu mehr Mitteln fur die Schaffung von Ausbildungsplätzen reicht.

Maßgeblichen Anteil an den Vorarbeiten für die Sondersitzung haben die deutschen Abgeordneten Heike Salisch (SPD) und Elmar Brok (CDU). Da zudem für den EG-Ministerrat Bundesarbeitsminister Norbert Blüm im Parlament sprechen wird, können die deutschen Fernsehzuschauer weite Teile der Debatte des siebensprachigen Parlaments heute morgen im Originalton verfolgen. Neben der allgemeinen Beschäftigungslage und der Jugendarbeitslosigkeit stehen Fragen der Arbeitszeitverkürzung, der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, der Randregionen der Gemeinschaft und der Verkehrspolitik auf der Tagesordnung der Sondersitzung.

# Das Bundesarchiv prüfte

Nur eine Probe des angeblichen Hitler-Tagebuchs erhalten

Das Bundesarchiv in Koblenz hat nach den Worten seines Präsidenten Hans Blooms keinen Zweifel an der Echtheit der ihm von der Illustrierten "Stern" zur Prüfung vorgelegten mutmaßlichen Dokumente Adolf Hitlers. Blooms sagte gestern der Nachrichtenagentur Reuter, dabei habe es sich aber offensichtlich nur in einem Fall um eine Probe aus den angeblichen Tagebüchern des Diktators gehandelt. Die sieben weiteren im Verlaufe des vergangenen Jahres geprüften Unterlagen, seien Schriftstücke anderer Art gewesen.

Nach Blooms Darstellung trat der "Stern" 1982 an das Bundesarchiv mit der Bitte um Unterlagen über den Flug des Hitler-Stellvertreters Rudolf Heß heran. Später habe er um die Prüfung von acht Einzelpersonen gebeten, ohne zu erwähnen, daß es um Tagebücher Hitlers gehe. Das habe das Bundesarchiv erst aus der Presse erfahren. Experten des Bundeskriminalamtes und des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz sowie ein amtlicher Papiersachverständiger hät ten die Unterlagen geprüft, deren Echtheit sich als "einwandfrei" erwiesen habe.

Wie Blooms sagte, wurde keine Tintenanalyse vorgenommen. Deren wissenschaftliche Beweiskraft sei ohnehin begrenzt. Bei dem Schriftstück aus den Tagebüchern habe es sich um den Entwurf einer parteiamtlichen Verlautbarung zur Heß-Flucht nach Großbritannien gehandelt. Das Bundesarchiv habe sich auf das Abkommen mit dem "Stern", wonach das Material nach der Auswertung durch das Blatt in den Besitz des Archivs übergehen soll, eingelassen, da es darin "die einzige Chance" sehe, das im Ausland befindliche "Quellengut zu

"Stern"-Justitiar Joachim Hagen teilte auf Anfrage mit, das Magazin habe dem Archiv zugesichert, ihm die Originale nach Abschluß der Auswertung zu überlassen.

## Zustimmung zu sechs Punkten der CSU

• Fortsetzung von Seite

Währenddessen erklärte der Verdener Oberstaatsanwalt Reimar Poppken, das gerichtsmedizinische Gutachten des Hamburger Professors Werner Janssen habe ergeben, daß Burkert nach einem Verhör am Grenzübergang Drewitz an einem Herzanfall gestorben sei Der Verdacht, Burkert sei seinen Kopfverletzungen erlegen, habe sich nicht bestätigt. Es gebe damit keinen Beweis für eine Fremdeinwirkung beim Tod des Transitrei-

senden, sagte Poppken. Die Bundesregierung will in einigen Tagen nach Prüfung aller Unterlagen ihre abschließende Meinung äußern. Für die CSU bezeichnete es Stoiber gestern als notwendig, darüber zuvor im Koalitionskreis zu diskutieren. "Wir haben nie von Gewaltanwendung gesprochen, sondern daß die Vernehmung ursächlich war für den Tod. Es steht fest, daß Herr Burkert durch den psychologischen Druck zu Tode gekommen ist."

Klar ist schon jetzt, daß die Bundesregierung bei ihren Kontakten mit der "DDR" auf Verbesserungen im Transitverkehr dringen

Bundesminister Windelen betonte. nicht allein der Tod Rudolf Burkerts sei klimabelastend. Vielmehr sei in den vergangenen Monaten eine drastische Zunahme der Verdachtskoutrollen durch "DDR" Behörden registriert worden. Diese habe zu einer "Verunsicherung" der Reisenden geführt und widerspreche dem Geist geltender Vereinbarungen.

Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe Deutschlandpolitik und Berlinfragen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Eduard Lintner, bemerkte dazu im einzelnen: "Die verhängten Buß- und Strafgelder sowie die geforderten Kautionsleistungen von bis zu Tausenden von DM-West auch bei nur geringfügigen Verkehrsverstößen, bei Verkehrsunfällen oder bei sogenannter ,unerlaubter Kontaktaufnahme mit einem DDR-Bürger auf der Transitautobahn' wurden immer exemplatischer. Der Willkür sind hier letztlich keine Grenzen gesetzt."

Die Art und Weise, wie die "DDR"-Grenzer nach den Worten Lintners "durch stundenlange Prozeduren an den Übergängen, entwürdigende Verhöre, Leibesvisitationen und penible Kfz-Inspektionen den Freiheit gewohnten Bürger der Bundesrepublik behandeln, soil ihn einschüchtern und zugleich deutlich machen, wer im anderen Teil Deutschlands .Herr im Hause' ist".

# Europäische Akte steht in Rom im Mittelpunkt

Bundeskanzler Kohl zu Konsultationen nach Italien

MEICHSNER/CONRAD, Rom/Bonn

Von der Vorbereitung der Weltwirtschaftskonferenz in Williamsburg und des "Europagipfels" in Stuttgart bis zur Madrider KSZE-Folgekonferenz und den Genfer Abrüstungsverhandlungen reichen die Themen der deutsch-italienischen Konsultationen, zu denen Bundeskanzler Helmut Kohl heute nach Rom fliegt. Kohl, den die Bundesminister Hans-Dietrich Genscher und Otto Graf Lambsdorff begleiten, wird mit Ministerpräsident Fanfani, Staatspräsident Pertini und den wichtigsten Parteiführern zusammentreffen.

Zu den zentralen Fragen der römischen Gespräche wird die Europapolitik gehören. Deutsche und Îtaliener sind an eine Zusage gebunden. Denn während des Staatsbesuchs von Bundespräsident Carstens in Italien hatten sie Ende Oktober 1982 vereinbart, den unter der Bezeichnung "Europäische Akte" laufenden Genscher/Colombo-Plan zur Intensivierung der europäischen Zusammenarbeit im ersten Halbjahr 1983 unter der deutschen EG-Präsidentschaft voranzutreiben. Anstatt in einen Aufwind ist die europäische Einigungspolitik aber seither in eine neue Krise geraten.

In semem Gespräch mit der WELT (16./17. April) hatte Mitinitiator Colombo in Erinnerung gerufen: "Wir haben diese Initiative in der Erkenntnis ergriffen, daß die Gemeinschaft in eine gewisse Krise geraten ist. Es ist dies eine Krise der Entscheidungsfähigkeit, eine Krise des Willens, die Probleme anzupacken." Genschers und seine ldee sei es gewesen, "den politi-schen Weg wiederaufzunehmen, das heißt, das politische Ziel wieder herauszustellen, weil durch eine Bestätigung des politischen Ziels auch die Verhandlungen, Kompromisse und Übereinkommen auf wirtschaftlichem Gebie sinnvoller wirken".

Bundeskanzler Kohl hatte erst bei den Konsultationen mit Premierministerin Margaret Thatcher in London und beim Besuch des dänischen Ministerpräsidenten Poul Schlüter in Bonn darauf hingewiesen, welche Schwierigkeiten der Verabschiedung der Europäischen Akte Anfang Juni auf dem Stuttgarter Europa-Gipfel entgegenstehen. Sowohl Frau Thatcher als auch Schlüter haben vor allem gegen die im Genscher Colombo-Plan vorgesehener Mehrheitsentscheidungen im EG Ministerrat erhebliche Bedenken

Er räumte allerdings ein, daß hier zwischen Ökologie und Ökonomie eine "schwierige Interessenkollision" bestehe.

# IG-Metall-Marschroute

Einstimmung auf Forderung nach 35-Stunden-Woche

GÜNTHER BADING, Bonn Schon knapp ein Jahr vor der nächsten Tarifrunde in der Metallindustrie im Frühjahr 1984 will die IG Metall ihre Mitglieder und die Offentlichkeit auf den Kampf um den Einstieg in die 35-Stunden-Woche einstimmen. Das für Tarifpolitik zuständige Vorstandsmitglied Hans Janßen kündigte gestern in Frankfurt an, daß das Thema Arbeitszeitverkürzung "ab sofort zentraler Gegenstand der Diskussion und der Aktivierung in den Betrie-

Zwar müsse die konkrete Tarifforderung erst wie üblich gegen Ende des Jahres von den zuständigen Gremien festgelegt werden, doch stehe bereits jetzt fest, daß die 35-Stunden-Woche - bei vollem Lohnausgleich - wichtigster Teil dieser Forderungen sein werde. Die IG Metall hatte sich vor fünf Jahren als Gegenleistung für stufenweise Verbesserungen beim Jahresurlaub gegenüber den Arbeitgebern verpflichtet, das Thema

ben" sein werde.

Arbeitszeitverkürzung bis 1984 au-

Ben vor zu lassen. Nachdem im vergangenen Jahr zunächst in der IG Metall intensiv über die Verkürzung der Lebensarbeitszeit diskutiert worden war,

setzte sich dann doch die Linie durch, im kommenden Jahr ausschließlich die Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit zu fordern. Energischer Vertreter dieser Posi tion war auch der Stuttgarter Bezirksleiter Franz Steinkühler, der auf dem Gewerkschaftstag der IG Metall im Oktober für den Posten des zweiten Vorsitzenden kandi dieren wird. Vorsitzender und damit Nachfolger des aus Altersgründen ausscheidenden Eugen Loderer soll der amtierende zweite Vorsitzende Hans Mayr werden.

Jansen kündigte an, daß die IG Metall Broschüren, Plakate und einen Film produzieren werde. Au-Berdem werde mit Wissenschaftlern diskutiert; in einer Umfrage soll die Meinung der Gewerkschaftsmitglieder erkundet wer-

# Bayern besteht auf strengerem Umweltschutz

PETER SCHMALZ, München Bayern wird im Bundesrat eine wesentliche Verschärfung der Verordnurig für Großfeuerungsanla gen beantragen. Das Kabinett beschloß gestern einen Landesantrag, der eine Gleichbehandlung von Steinkohle- und Braunkohle kraftwerken bei den Emissionsbe grenzungen fordert. Ungewiß ist jedoch, ob darüber am Freitag eine Einigung erzielt werden kann nachdem aus Nordrhein-Westfalen erheblicher Widerstand erwartet

Nach der vorliegenden Verordnung können Betreiber von Braunkohlekraftwerken auf den Einbau von Entschwefelungsanlagen ver zichten, da Paragraph 6 eine Begrenzung von 400 Milligramm Schwefeldioxyd nur dann vorsieht wenn die Entschwefelung technisch möglich ist. Nach Meinung einiger Techniker ist dies bei Braunkohle noch nicht möglich .Wir sind aber auf dem Stand punkt, daß es technisch möglich ist", erklärte der Staatssekretar in der Bayerischen Staatskanzlei, Ed. mund Stoiber, gestern nach der Kabinettsitzung. Der nordrheinwestfälische Umweltminister Farthmann, der im Bundestagswahlkampf energisch gegen das Waldsterben eingetreten sei, könne nun beweisen, "daß zwischen seinen Worten und seinen Taten ein Gleichklang besteht", meinte Stoi-

### Flüchtlinge in der Elbe ertrunken?

W. K. Benn An der Elbe ist vermutlich eine Flucht mehrerer Jugendlicher in die Bundesrepublik Deutschland gescheitert, wobei möglicherweise ein oder zwei Flüchtlinge in dem Hochwasser führenden Strom ertranken. Darauf deuten bisherige Ermittlungen hin. Die Nachforschungen waren durch einen am Westufer oberhalb von Bleckede bei Lauenburg angeschwemmten Plastiksack ausgelöst worden. Darin befanden sich drei Jacken, ein Führerschein, acht "DDR"-Mark, eine HSV-Anstecknadel und ein Personalausweis auf den Namen eines 23jährigen Arbeiters aus einer landwirtschaftlichen Genossenschaft in Mitteldeutschland. Die Suche werde durch das Hochwasser erheblich erschwert, sagte ein Behördenspre-

Micheren u

Felt die Weiste

Achimist Beauch



Savem best of the series of th

The second secon

re entrunker

The state of the s

A CONTRACT TO STATE OF THE STAT

TA 61, 62 52 53 AT.

100元 かたなので

# WELT DER WIRTSCHAFT

# Nur leises Aufatmen

J. G. - Auch magere Verhandlungsresultate haben, mißt man sie am denkbar schlechteren Ausgang, noch ihr Gutes. So begrüßt denn auch der deutsche Stahlproduzentenverband mit leisem Aufatmen das Resultat der den europäischen Stahlproblemen gewid-EG-Ministerratssitzung vom letzten Montag. Denn erreicht wurde nicht nur die Verlängerung des öffentlich-rechtlichen Krisenbekämpfungskartells über den 30. Juni hinaus und nun einigermaßen klar auch bis zum Jahresende 1985.

Die Bundesregierung setzte sich auch mit dem Begehren durch, daß bei künftigen politischen Entscheidungen zur Strukturbereini-gung sowohl frühzeitige Kapazitätsanpassungen als auch die von Land zu Land unterschiedliche Subventionsintensität berücksichtigt werden. Das kann nurzum Vorteil der deutschen Produzenten ausschlagen.

Aber damit ist das Aufatmen auch schon zu Ende. Das dicke Problem der Lastenverteilung mit möglichst gerechten Produktionsquoten, die viele andere zu Lasten der Deutschen für sich erhöht sehen wollen, ist noch

Nicht nur an dieser Front bleibt die Bundesregierung gefordert. Überdies und vor allem bleibt ihre Aufgabe bislang ungelöst, daheim für eine Strukturbereinigung der Branche zu sorgen, die nach Dul-dung des Subventionswahnsinns der Nachbarn nun vorrangig auch eine politische Aufgabe geworden

### SPARKASSENTAG / Ohne inflationsfrei finanzierte Investitionen kein Aufschwung

Zinsen

Das Kreditgeschäft der Sparkas-

sen und Landesbanken, das von

einer Verlagerung der Nachfrage

von kurzfristigen zu langfristigen

Krediten vor allem für den Woh-

nungsbau geprägt ist, läßt mit ei-

nem nur minimalen Anstieg im er-

sten Quartal dieses Jahres noch

keine konjunkturelle Belebung er-

kennen. Geiger warnte denn auch

trotz Stimmungsverbesserung in

der Wirtschaft vor Euphorie. Sei-

ner Einschätzung nach wird die

Konjunkturstabilisierung jetzt vor

allem vom Nachholbedarf getra-

gen, der im Wohnungsbau, beim

privaten Autokauf und bei Ersatz-

investitionen marktwirksam wird.

"Aber was kommt danach?" fragt

Da aus dem Ausland vorerst kei-

ne Konjunkturimpulse zu erwarten

seien, die öffentliche Hand wegen

immer dringlicher werdender

Haushaltskonsolidierung als Kon-

junkturmotor weitgehend ausfalle.

könnte auf den Wohnungsbau als

wichtigen Träger der Binnenkon-

# Geiger warnt: Die Spartätigkeit ist schlechter als ihr Ruf

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Gegen falsche Appelle, weniger zu sparen und mehr zu konsumieren, wehrt sich Sparkassenverbandspräsident Helmut Geiger. Ohne ausreichend hohes Sparaufkommen sei eine inflationsfreie Finanzierung von Investitionen, Voraussetzung für reales Wirtschaftswachstum und Sicherung von Arbeitsplätzen und Einkommen, nicht möglich, betonte Geiger am Vortag des Deutschen Sparkassentages vor dem Hintergrund der weiter nachlassenden privaten Sparkapitalbildung.

wordenen

Die Spartätigkeit sei schlechter als ihr Ruf. Sie reiche gerade aus. um die Investitionen und Staatsdefizite zu finanzieren, warnte der Sparkassenpräsident. Im letzten Jahr war die private Sparkapitalbildung bei den Sparkassen bereits um ein Viertel gesunken. Diese Tendenz hat sich im ersten Quartal 1983 noch verschärft. Das bei den Sparkassen neu gebildete Sparka-pital sei um etwa 70 Prozent hinter dem Ergebnis der gleichen Vorjahreszeit zurückgeblieben.

Wegen des leichten Rückgangs der Realeinkommen der Arbeitnehmer, gestiegener Arbeitslosigkeit und zunehmender Konsumneigung rechnet Geiger mit einem Anhalten der Abschwächungstendenz in diesem Jahr. Aus der Verdoppelung des Einlagenzuwachses auf Sparkonten (2,6 Milliarden Mark im ersten Quartal) dürfe man keine falschen Schlüsse ziehen: denn gleichzeitig seien in starkem Maße Termineinlagen aufgelöst und Wertpapiere verkauft worden, was mit den weniger attraktiv gemit der Anregung der Wohnungs-baukonjunktur und ihrer Stabilisierung auf einem höheren Niveau fortzufahren. Geiger plädierte da-für, die steuerliche Behandlung von eigengenutzten Wohnungen und Mietwohnungen besser einander anzugleichen. Er sprach sich für einen Schuldzinsenabzug für Eigenheimer auch nach Auslauf der Sonderregelung aus.

Auffassung auch, daß die öffentlinen mittelfristigen Stufenplan zu beschließen, der das Gleichge-

Anders als noch vor wenigen Monaten beurteilt Geiger die Zinsentwicklung nicht mehr optimistisch. Er rechnet damit, daß der Kapitaimarktzins in nächster Zeit um die Marke von 712 Prozent schwanken wird, und hält eine Sechs vor dem Komma für unwahrscheinlich.

Junktur nicht verzichtet werden. Deshalb ermutigt die Sparkassenorganisation die Bundesregierung,

Zur Verbesserung der Rahmenbedingungen in der deutschen Wirtschaft gehört es nach Geigers chen Haushalte endlich konsolidient werden. Ein Nettodefizit von knapp 70 Milliarden Mark beanspruche den Kapitalmarkt unangemessen stark und belaste durch immer neue Zinslasten die Bewegungsfreiheit der öffentlichen Haushalte bei den Investitionen in unerträglicher Weise. Er fordert die Bundesregierung auf, jetzt eiwicht zwischen öffentlichen Einnahmen und Ausgaben auf mittlere Sicht wiederherstellt.

> Anhand der verbindlichen Ungramm,

STAHLINDUSTRIE

# Offentliche Hilfen werden in Kürze bekanntgegeben

HANS-J. MAHNKE, Bonn In Kürze will die Bundesregierung nach Absprache mit den Bun-desländern das Volumen der öffentlichen Hilfen für die deutsche Stahlindustrie und die Instrumente bekanntgeben. Dies erklärte gestern Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff (FDP) zunächst vor der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und später vor den Abgeordneten seiner Partei. Der Minister betonte noch einmal, daß Vorweghilfen nicht in Betracht kämen. Voraussetzung sei ein tragfähiges Unternehmenskonzept.

Es sei nicht vorgesehen, "die Unternehmen zu entmündigen". Sie müßten die notwendigen Umstrukturierungen verantworten: die Bundesregierung sei bereit, sie finanziell zu flankieren. Die deutschen Stahlunternehmen hätten bis Ende März Grobkonzepte vorgelegt, wodurch die 1982 übermit-Vorstellungen modifiziert wurden. Die Unterlagen werden laufend ergänzt. Die Treuarbeit werde bis Ende dieses Monats eine erste Stellungnahme dazu abgeben, so daß die Bundesregierung einen Überblick über die finanzielle Situation der Unternehmen erhalte.

ternehmenskonzepte werde "kurz darauf über die endgültige Höhe der Hilfen entschieden. Das bislang beschlossene Instrumentarium sei bekannt: Investitionszula-Stahl, Stahl-Standorte-Pro-Stahl-Forschungsprogramm, Verbesserung der Sozialhilfen nach Artikel 56 Montan-Vertrag und die Zusage zu dem Moderatoren-Bericht von zwei bis drei Milliarden Mark. "Angesichts der Situation der Stahlindustrie, die kaum umfangreiche Investitionen erlaubt und sinnvoll erscheinen läßt, wird die Bundesregierung ergänzende Instrumente prüfen, um den Förderzweck zu erreichen. Zu denken ist etwa an Hilfen, die den Unternehmen einen Teil der Umstrukturierungsaufwendungen abnehmen", erklärte Lambsdorff.

Nach den bisher vorliegenden Grobkonzepten zeichne sich ab. daß Thyssen und Krupp fusionieren. Außerdem werde es zu einer Kooperation von Hoesch und Peine-Salzgitter kommen, dabei werde Arbed-Saarstahl berücksichtigt. Klöckner werde vorläufig allein bleiben.

Die Stahlproduktion habe im vergangenen Jahr zwar sogar das durchschnittliche Niveau der 60er Jahre unterschritten, obwohl die Produktionskapazitäten in der Bundesrepublik um fast die Hälfte höher waren als damals. Die Entwicklung zeige aber, daß der Abwärtstrend in eine Phase der Stabilisierung übergeleitet ist. Lambsdorff betonte dies, obwohl das extrem niedrige Niveau von 1982 im ersten Quartal dieses Jahres noch um 17,5 Prozent unterschritten worden sei. Der Minister erwartet eine Stabilisierung der Preise, nachdem die Orientierungspreise noch einmal heraufgesetzt wurden.

# Zigarettenmarkt im Umbruch

Von JAN BRECH

To the second se Per deutsche Zigarettenmarkt ist Lyöllig unübersichtlich geworden. Das Vordringen der Billigzigaretten nach der Steuererhöhung im Sommer vergangenen Jahres und die Reaktion der Branche mit Preissenkungen bei einigen ihrer Stamm-Marken hat Bewegungen ausgelöst, von denen heute niemand so recht weiß, wohin sie langfristig führen.

Völlig neu für die Zigarettenindustrie ist vor allem, daß der Preis zur Zeit zum wichtigsten Marketing-Instrument geworden ist. Jahrelang hat die Branche ihre Marktauseinandersetzungen nur über Produktgestaltung, Werbung und Verkaufsförderung betrieben. Daß Kunden auch über den Preis gehalten oder hinzugewonnen werden können, galt in der Branche bis vor kurzem als Tabu.

Inzwischen muß sich freilich auch dieser Wirtschaftszweig damit abfinden, daß die Zeiten vorbei sind, da der Zigarettenmarkt eine friedliche und zudem ungewöhnlich lukrative Preisoase war. Auf die Verteuerungen der Zigaretten Mitte vergangenen Jahres haben die Raucher empfindlich reagiert, und ihre bisherige Markentreue weitgehend aufgegeben. Sie sind in Scharen zu den Handelsmarken und "no names" übergelaufen, die Lebensmittelhandel für 2,95 und drei Mark offeriert werden.

Zigarettenmarkt bestätigt sich eindrucksvoll, daß "no names" den klassischen Markenartikeln um so gefährlicher werden, je größer der Preisabstand ist. Am Kaffeemarkt etwa haben es die Billigangebote ungleich schwerer, weil sie im Preis nur unwesentlich von den Angeboten der Markenhersteller entfernt liegen. Daß gerade Reemtsma den Fehdehandschuh der Billiganbieter als erster aufnahm und die Preisskala mit einer Marke zum Preis von 3,30 Mark auffächerte, kann vor diesem Hintergrund nicht überraschen. Großaktionär bei diesem Tabakkonzern ist immerhin die marktführende Kaffeefirma Tchibo.

er Vorstoß von Reemtsma, der Lauf der schlichten Erfahrung fußt, daß man gegen den Wunsch der Verbraucher am Markt nicht agieren kann, hat zu regelrechten Verwerfungen geführt. Die Reemtsma-Billigmarke "West" ist inzwischen bei einem Marktanteil von sieben bis acht Prozent angelangt und aus ihrem vorherigen Schattendasein zur fünftgrößten deutschen Marke avanciert. Nimmt man die mittlerweile sieben Billigmarken der Industrie zusammen, so liegt deren Marktanteil jetzt bei etwa 20 Prozent

Dieser Absatzerfolg hat die Industrie in grenzenloses Erstaunen versetzt. Nur zögernd und widerwillig ist sie dem Beispiel Reemtsmas gefolgt und muß nun feststellen, daß Billigmarken exakt dem Wunsch vieler Raucher entsprechen. In wenigen Monaten ist damit die über Jahre verfolgte Marketing-Philosophie in sich zusammengebrochen, daß der Raucher bereit sei, für Image, Qualität und allgemeine Verfügbarkeit einen

Aufpreis zu zahlen. Der Industrie wird es schwerfallen, den Trend am Markt umzukehren, obwohl davon ihr Wohl und Weh abhängt Immerhin haben sich die Befürchtungen bestätigt, daß die Absatzgewinne der Billigmarken überproportional zu Lasten der teureren Marken gehen. Die Einbrüche der großen Konsummarken bewegen sich zwischen 20 und 30 Prozent.

iese Fallgeschwindigkeit elek-Dtrisiert die Branche und trübt den Absatzerfolg der Billigmarken gewaltig. Die hochpreisigen Zigaretten nämlich sind die Gewinnbringer, während die Billigmarken die Vollkosten nicht decken. Gleiche Deckungsbeiträge können nur mit einem Vielfachen des Volumens erzielt werden. In dieser kalkulatorischen Wahrheit steckt die Gefahr einer Ausweitung des Preiskrieges am Zigarettenmarkt. Nicht einmal die Vorstellung ist unrealistisch, daß sich das gesamte Marktgeschehen in den Billigbefeich verlagert und nur noch Spezialitäten von dem Preisrutsch ausgeschlossen bleiben. Ertragsaspekten eine Vision des Grauens für die verwöhnte Zigarettenindustrie.

Wohin der Markt endgültig pendelt, ist zur Zeit aber noch offen. Weder die obere Grenze für die Billigzigaretten, noch die untere für die hochpreisigen Konsummarken ist erkennbar. Der Gesamtmarkt stabilisiert sich langsam wieder, wenn auch auf sehr niedrigem Niveau, und es gibt erste Anzeichen, daß sich der Konsument von dem Preisschock erholt.

Was freilich auch immer passiert die heile Welt der Zigarette kehrt nicht wieder. Auf die Branche war-Bewährungsproben, die Durchstehvermögen und Ideenreichtum verlangen. Eine so unentschlossene, fast hilflose Reaktion, wie die meisten Hersteller auf das Ende des Preisfriedens haben erkennen lassen, wird sich künftig niemand mehr erlauben können.

# **AUF EIN WORT**



99 Es wäre ökonomischer Irrtum, wenn Großunternehmen sich bei der bundesweiten Einführung von Bildschirmtext des Vorteils eines dezentralen persönlichen Einsatzes des selbständigen kleinen und flexiblen Außendienstes beispielsweise der Versicherungs- oder Reisebürobranche entledigen würden.

Max Engl. Präsident der Aktionsgemeinschaft Wirtschaftlicher Mittelstand AWM), Bonn POTO: DIE WELT

### **ALTERNATIVE**

Geiger skeptisch.

### 35-Stunden-Woche gefordert

HANS-J. MAHNKE, Bonn

Ein zeitlich befristetes Verbot von Massenentlassungen und die Rücknahme der jüngsten Haushaltsbegleitgesetze fordert die Arbeitsgruppe "Alternativen der Wirtschaftspolitik" in ihrem Me-..Qualitatives morandum Wachstum, Arbeitszeitverkürzung, Demokratisierung - Alternativen zu Unternehmerstaat und Krisenpolitik". Die linken Professoren, Betriebsräte und Gewerkschaftsfunktionäre plädieren überdies für ein Investitions- und Beschäftigungsprogramm für qualitatives Wachstum, das in diesem Jahr ein Volumen von 30 Milliarden Mark

Gefordert werden sollte unter anderem die Entwicklung rohstoffund energiesparender Technologie und alternative Energiequellen, der Bau von zusätzlich 100 000 Sozislwohnungen und die Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Finanziert werden sollten die Maßnahmen durch einen verbesserten Steuereinzug, durch den Abbau sozial nicht gerechtfertigter Steuersubventionen, durch gezielte Steuererhöhungen und durch ein Ausweiten der Nettokreditaufnahme des Bundes.

Ein absolutes Erfordernis im

naben sollte.

Kampf gegen die Massenarbeitslosigkeit sei überdies die Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Ferner werden im Memorandum die Vergesellschaftung der Stahlindustrie und der Großwerften gefordert. Kurzfristiges Ziel sei dabei der Erhalt der bestehenden Standorte und aller Arbeitsplätze, Die Mitbestimmung in diesem Bereich müsse erweitert werden.

# SCHIMMELPFENG

### Zahlungsmoral verbessert

adh. Frankfurt Wachsenden Optimismus in der Wirtschaft konstatiert die Wirtschaftsauskunftei Schimmelpfeng, Frankfurt, als Fazit aus der deutlich besser gewordenen Zahlungsmoral: Im ersten Quartal dieses Jahres stieg die Zahl der pünktlich zahlenden Unternehmen um 3,5 Prozentpunkte (verglichen mit dem ersten Quartal 1982). Auch gegenüber dem Vorquartal registriert die Auskunftei eine Zunahme der fristgemäß zahlenden Unternehmen um 1,8 Prozentpunkte.

Dies ist nicht nur eine Folge der billigeren Kreditzinsen und besserer Geschäfte, sondern auch Folge einer strikteren Handhabung des Kreditmanagements, meint Schimmelpfeng. Mahnverfahren und Inkasso würden konsequenter gehandhabt. Der Anteil der nicht zahlungsfähigen oder -willigen Firmen sie mit 4,3 (4,2) Prozent immer noch "bedenklich groß".

Als besonders augenfällig wertet Schimmelpfeng die Zunahme des Anteils pünktlicher Zahler um 6,6 Punkte (gegenüber dem Vorquartal) auf 65,7 Prozent im Dienstleistungsbereich. Dagegen hat sich die Zahlungsweise in der Industrie mit einem Anteil von 61,6 Prozent vereinbarungsgemäß zahlenden Unternehmen kaum verändert. Leicht gesunken ist die Zahlungsbereitschaft im Einzelhandel (61,8 Prozent pünktliche Zahler).

Am Bau, im vergangenen Jahr auch hinsichtlich der Zahlungsweise "Problembranche", geht es nach Schimmelpfeng aufwärts: Der Anteil der pünktlich zahlenden Bauunternehmen ist erstmals seit längerem wieder gestiegen (um 1,6 Punkte auf 44,2 Prozent).

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

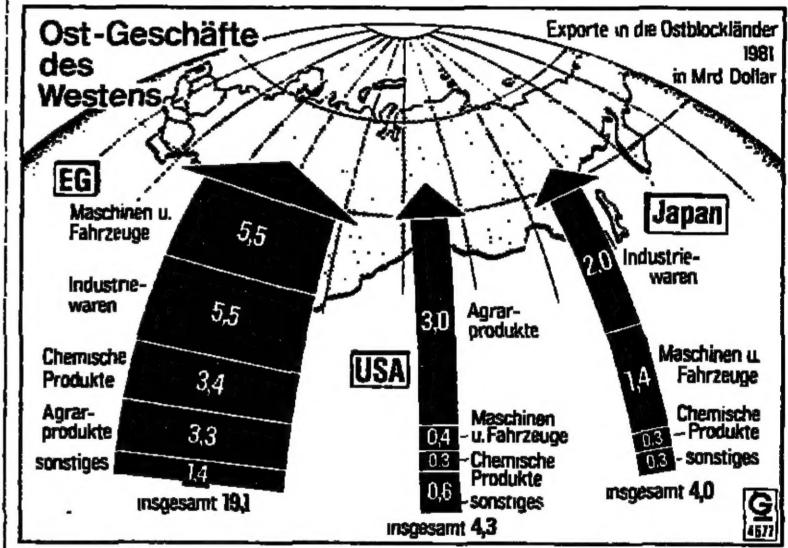

Nach Ansicht der US-Regierung machen die Verbündeten zu viele Geschäfte mit dem Ostblock - und dies auch noch mit den falschen Waren. Als Hauptsünder gelten ihr die EG-Staaten, die zum großen Teil hochwertige Industriegüter und Chemikalien in den Osten exportieren. Die USA dagegen liefern vor allem Weizen und andere Agrarprodukte, die die Rüstungskraft des Ostens nicht stärken würden. QUELLE GLOBUS

## Hamburg-Anleihe

sterung traf gestern die bereitsangekündigte zehnjährige 400-Millionen-Anleihe Hamburgs, die morgen als Siebeneinhalbprozenter zu 994 Prozent aufgelegt wird und die sich für private Zeichner mit 7.61 rentiert. An dem mit Anleihen Bremens. Bayerns und der KfW verstopften Markt hätte man es lieber gesehen, wenn die Emittentin und ihr Bankenkonsortium den Mut zum 7¼prozentigen Nominalzins aufgebracht hätten. Doch diesen Übergang zu einem höheren Zinstyp wollten die Beteiligten mit Rücksicht auf ihr Image nicht riskieren. Die Unterbringung am Markt wird sich schwierig gestalten. Die Rententendenz war gestern schwächer. Die Durchschnittsrendite stieg weiter von 7,46 auf 7,48

Frankfort (cd.)-Aufwenig Begei

## "Gut durchwachsen"

Basel (nl) - Als "gut durchwachsen" bezeichnet der Verband der Deutschen Uhrenindustrie das Ergebnis für die 105 deutschen Aussteller auf der jüngst in Basel beendeten Europäischen Uhren- und Schmuckfachmesse. Im gesamten Bereich seien sehr harte Preisgespräche geführt worden. Die Tendenz zur qualitativen guten Mittelpreislage habe sich bestätigt.

### Aufschwung erwartet

Bonn (AP) - Der Wirtschaftsaufschwung ist nach Meinung des Bundesverbandes Junger Unternehmer (BJU) in Gang gekommen. Nach der jüngsten Konjunkturumfrage des BJU planten 22,5 Prozent der befragten vorwiegend mittelständischen Unternehmen Neueinstellungen. Vor einem halben Jahrhabe dieser Anteil noch bei 3,8 Prozent gelegen. Allerdings werden die kurzfristigen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt skeptisch beurteilt. Der Anteil der geplanten Erweiterungsinvestitionen sei gegenüber Herbst 1982 von 11,5 auf 17,5 setzen, hieß es.

Prozent der Betriebe meldeten steigende Auftragseingänge (Herbst 1982: 17,5 Prozent) und 28,9 (10,4) Prozent erwarteten steigende Gewinne. Der Kapazitätsauslastungsgrad könnte bis zum Herbst von 80,2 auf 82,8 Prozent ansteigen.

Prozent gestiegen, der der Rationa-

lisierungsinvestitionen von 49.0 auf

44.6 Prozent zurückgegangen. 41,1

### Getreide-Gespräche

Washington (rtr) - Vertreter der wichtigsten getreideexportierenden Länder werden sich am heutigen Mittwoch zu zweitägigen Gesprächen treffen. Die Politiker aus den USA, Kanada, Australien, Argentinien und der EG wollen auf ihrer Konferenz in Natches, im US-Bundesstaat Mississippi, darüber verhandeln, wie die sinkenden Getreidepreise stabilisiert und eine Verschärfung der Auseinandersetzungen über die Agrar-Subventionen verhindert werden kann. Es soll außerdem über den möglichen Abschluß langfristiger Exportabkommen gesprochen werden.

### Seafirst-Übernahme

New York (rtr) - Die geplante 400-Millionen-Dollar-Ubernahme der Seafirst Corp. in Seattle im US-Bundesstaat Washington durch die Bankamerica Corp. in San Francisco/Kalifornien hat eine erste Hürde genommen. Der Gouverneur von Washington, John Spellman, unterzeichnete eine Gesetzesvorlage. nach der Banken außerhalb des Staates Washington Banken mit finanziellen Schwierigkeiten innerhalb des Staates übernehmen dürfen. Der Übernahmeplan muß nun unter anderem noch von der Bankenaufsicht des Bundesstaates und der US-Notenbank genehmigt werden. In Bankenkreisen wird allgemein mit einer Billigung der Ubernahme gerechnet. Sie werde das sogenannte Interstate Banking ein Stück näher bringen, dürfte dafür aber kein allgemeines Signal

MINERALOL

# Versorgungs-Struktur hat sich deutlich verändert

HANS-J. MAHNKE, Bonn Das weltweite Überangebot an Mineralöl bestimmt nach Ansicht Bundeswirtschaftsministeriums auch weiterhin die deutsche Versorgungslage. Die Preisverzerrungen zwischen gleichwertigen Rohölsorten einerseits und Rohöl und Produkten andererseits haben die Versorgungsstruktur jedoch deutlich verändert. Während das Netto-Einfuhrvolumen an Mineralöl mit 103.2 Millionen Tonnen 1982 kaum stärker als der Inlandsabsatz (minus 4,5 Prozent) sank, gingen die Rohöleinfuhren um neun Prozent auf 72,5 Millionen Tonnen zurück. Dagegen stieg die Einfuhr von Produkten um 6,3 Prozent auf 38.7 Millionen Tonnen

Der Grund: Während der Rohöl-Grenzpreis 1982 um 0,5 Prozent auf 616 Mark je Tonne abnahm, verbilligte sich der Importpreis von Benzin um 2,2 und schwerem Heizöl Prozent) von um 4,1 Prozent. Die Folge: Trotz Lieferanten.

drastischer Stillegungen von 17,4 Millionen Tonnen wurden die Rohöl-Destillationskapazitäten im Jahresdurchschnitt nur zu 56,9 (57,1) Prozent ausgelastet. Der betriebswirtschaftliche Jahresverlust der Mineralölindustrie summiert sich damit auf 5,2 Milliarden Mark oder 4,1 Pfennig je Liter.

Durch die unterschiedliche Preisanpassung der einzelnen Rohöle verlor Saudi-Arabien ein Drittel seines deutschen Absatzes. Dagegen konnten der Iran und Libyen ihre Lieferungen um 52 und 6 Prozent ausdehnen. Aufgrund einer flexiblen Preispolitik stiegen die sowjetischen Lieferungen von 1,0 auf 3,4 Millionen Tonnen. Mit minus 4,2 Prozent konnten sich die Nordsee-Produzenten deutlich besser als der Trend behaupten. Mit einem Anteil von 24 Prozent verdrängten sie Saudi-Arabien (22 Prozent) von der ersten Stelle der

Die "kleinen Dinge" des Alltags fehlen

"DDR" / Kombinate für Konsumgüter kommen mit der Produktion nicht nach

dpa/VWD, Berlin Die \_tausend kleinen Dinge" des Alltags bewegen in der "DDR" den Gesetzgeber und die Gemüter. Sie beschäftigen Gewerkschaftsgruppen in den Betrieben und SED-Parteisekretäre in den Bezirken. Zeitungsberichte über die Versorgung mit Freizeitartikeln, Reparaturleistungen und der ganze Komplex Ausschuß, Nacharbeit und Garantieleistungen", im Jargon kurz "ANG-Kosten" genannt, liefern praxisnaben Unterricht.

Im Frühjahr war die Zentralverwaltung für Statistik zu dem Schluß gekommen, "vielfältige Initiativen" hätten zur spürbaren Verbesserung beim Angebot von Kühlschränken, Heißwasserspeichern. Fahrrädern und Kleinkrafträdern geführt. Bei einigen industriellen Konsumgütern reiche die Steigerung aber noch nicht aus, um "die hohe Nachfrage zu befriedigen und das Sortiment reichhaltiger zu gestalten".

tungen geleiteten Kombinate, die eigentlich für die Konsumgüterherstellung zuständig sind, nicht nachkommen, sind die Industrieunternehmen gehalten, an ihrer Produktion einen eigenen Konsumgüteranteil von fünf Prozent vorzusehen. Material und Energie sind durch Mehreinsparung von einem Prozent bereitzustellen.

In der Praxis sieht es aus wie bei "Robotron Elektroschaltgeräte Auersbach". Der Betrieb liefert Tastaturen für elektrische Schreibmaschinen, Buchungs- und EDV-Anlagen. Er fertigt nun noch Leiterplatten, die auch bei Tastaturen eingesetzt werden, für Wartburg-Autoradios. Rückfahrscheinwerfer für den betagten "Trabant" und Tasten für Waschmaschinen waren schon länger im Programm. Im Robotron Radeberg, wo die Leiterplatten vorher produziert wurden, sind jetzt Mittel für andere Konsumgüter frei.

Der Bezirk Rostock ist ins Gere-Da die 92 von den Bezirksverwal- de gekommen. Er erfüllt den Fünf- versuchen?"

Prozent-Anteil bisher nicht. Und dies, obwohl die Warnemunder Schiffbauer inzwischen Wohnmobel, Sportboote, Heimwerker- und Kleingärtnerbedarf herstellen. Zu unterschiedlichen Betriebsergebnissen kommt, daß nicht immer der tatsächliche Bedarf berücksichtigt wird. Mangelnde Aufgeschlossenheit für die zusätzliche Konsumgüterproduktion nicht selten hinzu. Bei den Staatsgewerkschaften, denen die Motivierung der Belegschaften obliegt,

tionäre dann auf. Pfusch und Nachlässigkeit sind schwer auszumerzen. "Eine zupackende Quellenforschung" fehlt. Schon die Beseitigung der Hälfte der "ANG-Kosten" würde dem Binnenmarkt "Dutzende Millionen von mehr Waren guter Qualität" zur Verfügung stellen, sinniert eine "DDR"-Zeitung und schließt die Frage an: "Lohnt es dafür nicht, eine Null-Fehler-Produktion

laufen die Klagen der Parteifunk-

LIGNA HANNOVER'83 Richtungweisend für die gesamte Holzwirtschaft. Weltweit die Nr. 1

- Das aktuelle Angebot an Maschinen und Ausrüstung für die ganze Holzwirtschaft
- 975 Aussteller aus 26 Ländern mit ihren besten Experten
- Weltweit die meisten Neuheiten und technischen Weiterentwicklungen
- Wegweisende Problemlösungen in allen Fragen von Rationalisierung und Rentabilität, Energieerzeugung und -einsparung
- Fachtagungen und Symposien zu aktuellen Themen der Holzwirtschaft
- Schnelle, umfassende Auskünfte über Aussteller, Produkte und Service-Leistungen über EBi, das Elektronische Besucher-Informationssystem
- Informationsstände und Beratungsbüros der führenden internationalen Fachverbände, Organisationen und Institute



Mittwoch, 11.5.-Dienstag, 17.5.1983 Internationale Fachmesse

für Maschinen und Ausrüstung der Holzwirtschaft

Für Ihre persönliche Besuchsplanung können Sie detaillierte Informationen abfordern. Bitte schreiben Sie an: Deutsche Messe- und Ausstellungs-AG, Messegelände, D-3000 Hannover 82, Telefon: 0511/89-1, Telex: 922728

IMMOBILIEN / Interesse an gewerblichen Anlagen

# stillegungen herrscht Überange-

HANS BAUMANN, Essen Der Markt für industrielle und gewerbliche Immobilien belebt sich. Dies meldet der Hamburger Unternehmens- und Industriemakler Horst F. G. Angermann, Ehrenpräsident des Rings Deutscher Makler. Damit kommt etwas Licht in einen Markt, der 1982 seinen absoluten Tiefpunkt erreicht hatte. Die erzielbaren Preise lagen durchschnittlich um 30 Prozent unter den Forderungen. Angermann berichtet sogar von Geschäften, die Abschläge von 40 bis 60 Prozent

Von der Rezession sind nach Angermann besonders ältere, mehrgeschossige Objekte betroffen. Gesucht sind vornehmlich vielseitig verwendbare, großflächige, ebenerdige Industriehallen. Gefragt sind solche Objekte besonders in Ballungsgebieten. Angermann erwartet "ähnlich wie nach Überwindung der letzten Rezession Mitte der siebziger Jahre für dieses Jahr einen Umsatzaufschwung".

hinnehmen mußten.

Erstklassige, gutvermietbare Anlage-Immobilien kommen relativ selten an den Markt. Sie werden meist zügig an kapitalstarke institutionelle Anleger vermittelt. Schwierig ist der Markt für freiwerdende Industrie- und Gewerbe-Immobilien, für die nur Neunutzer in Frage kommen. Hier wirkt sich die Investitionsschwäche deutlich aus. Nach Insolvenzen und BetriebsDie Nachfrage zur Zeit resultiert

vor allem aus Verlagerungsinvestitionen. Für rationalisierungswillige Unternehmen gibt es nach Angermann überaus günstige Ange-bote. Neubauten für rationellere Fertigungen sind zu sehr günstigen Konditionen am Markt. Solche Objekte kosten zur Zeit oft nur 40 bis 50 Prozent der Aufwendungen, die für den Neubau vergleichbarer Objekte erforderlich würden.

Die institutionellen Anleger haben sich nach Angermann zunehmend dem gewerblichen Immobilienmarkt zugewendet. Große Zurückhaltung hätten sie sich bei Wohnungsbauobjekten auferlegt. Für die gewerblichen Immobilien mußten die institutionellen Anleger im vergangenen Jahr das Zehnbis Zwölffache der Jahresbruttomiete bezahlen. Angermann rechnet damit, daß dieser Faktor mit den fallenden Zinsen und dem erwarteten konjunkturellen Aufschwung steigen wird.

Die Firma Angermann hat in den drei Sparten Unternehmensverkauf. Maschinen und Anlagen sowie Immobilien und Betriebsstätten im Geschäftsjahr 1982 Objekte im Wert von 275 Millionen Mark umgesetzt; das waren 10 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Der Umsatz entfällt je zu einem Drittel auf die drei Geschäftssparten.

EG / Verhandlungen über Spanien-Beitritt

# Brüssel im Zugzwang

WILHELM HADLER, Luxemburg Die Verhandlungen über den spanischen EG-Beitritt sind noch immer nicht zu ihrem Kern vorgedrungen. Immerhin ist es beiden Seiten gestern gelungen, sich über eine Reihe von umstrittenen Einzelproblemen des Handels mit industriellen Erzeugnissen zu verständigen.

Spanien soll danach generell eine Übergangszeit von drei Jahren für den Abbau noch bestehender mengenmäßiger Beschränkungen im Handel mit gewerblichen Waren eingeräumt werden, während es ursprünglich fünf Jahre verlangt hatte. Für Farbfernseher und Traktoren ist eine handelspolitische "Gnadenfrist" von vier Jahren vorgesehen. Das gleiche gilt für Textilerzeugnisse.

Für den Fortgang der Verhandlungen sind diese Kompromisse indes wenig bedeutsam, da sie kaum Auswirkungen auf die Konzessionen der Gemeinschaft in den wirklich wichtigen Fragen haben dürften. Ganz offensichtlich gerät die EG immer mehr in politischen Zugzwang. Die interne Einigung über ein Verhandlungsmandat im Bereich der Agrar- und Fischereipolitik sowie bei den noch offenen Fragen der Behandlung spanischer Gastarbeiter hängt auch mit den brisanten Fragen der Reform der europäischen Agrarpolitik und den Problemen der europäischen Finanzreform zusammen.

In der 15. Luxemburger Verhandlungsrunde sparte Spaniens Außenminister Fernando Moran nicht mit Kritik an der schleppenden innergemeinschaftlichen Meinungsbildung. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher meinte als Ratspräsident, durch die Einigung über die "technischen" Dossiers seien gute Voraussetzungen für weitere Fortschritte bei den Verhandlungen geschaffen worUS-KONJUNKTUR / Gespräch mit der Leiterin des Haushaltsbüros im Kongreß

# Der Markt belebt sich wieder Drängen auf Abbau des Budget-Minus Optimismus breitet sich aus

H.-A. SIEBERT, Washington

Es kommt selten vor, daß das Haushaltsbüro des Kongresses mit der Reagan-Administration übereinstimmt. Bei der Einschätzung der Konjunkturlage ist es erstmals der Fall. Wie die Leiterin. Alice Rivlin, im Gespräch mit europäischen Journalisten erklärte, geht auch ihr Stab davon aus, daß Amerikas Wirtschaft im Vergleich der vierten Quartale 1982 und 1983 real um vier (Weißes Haus: 4,7) Prozent wachsen wird. Für 1984 sagte sie eine "gewisse" Beschleunigung

Im Gegensatz zu Martin Feldstein, dem Chefökonomen des Weißen Hauses, drängt Frau Rivlin jedoch mit größerem Nachdruck auf ein Zurückschneiden der Rekordhaushaltsdefizite, die in diesem Jahr 200 und 1988 rund 300 Milliarden Dollar erreichen und damit jeweils sechs Prozent des US-Bruttosozialprodukts ausmachen. Nur so könne ein Abwürgen der Erholung durch knappe Kredite verhindert werden, sagte sie. Die Defizitfinanzierung verschlinge den größten Teil der Ersparnisse und drükke die Zinsen wieder hoch. Folgt man Frau Rivlin, dann hat Washington nur die Wahl, die Steuern anzuheben. Darüber sei man sich im Kongreß und in der Admi-

nistration auch einig, gerungen werde nur noch um das Wieviel und Wann. Auf der Ausgabenseite sieht Frau Rivlin kaum noch Kürzungsmöglichkeiten; nach Berechnungen ihres Büros schlagen über-dies Schnitte im Verteidigungsetat nicht durch. In den kommenden fünf Jahren würden zum Beispiel nur 47 Milliarden Dollar eingespart, wenn die Verteidigungsausgaben um vier statt um zehn Prozent, wie von Präsident Reagan gefordert, jährlich zunehmen wurden. Nach den Planungen des Wei-Ben Hauses steigen sie bis 1988 auf 390 Milliarden Dollar oder acht

Prozent des Bruttosozialprodukts. Als risikoreich bezeichnete es Frau Rivlin, auf die am 1. Juli fällige dritte Einkommensteuersenkung zu verzichten - diesmal wieder um zehn Prozent, so daß sich eine Erleichterung der Steuerlast um 25 Prozent seit Oktober 1981 ergibt. Der Aufschwung sei noch zu fragil. Andererseits könnten jedoch die Finanzmärkte die Rücknahme des Defizits um die Kosten (30 Milliarden Dollar im ersten Jahr) mit einem weiteren Zinsabbau honorieren.

Frau Rivlin, die im Sommer nach acht Jahren die Leitung des Congressional Budget Office abgibt, machte den starken Dollar dafür verantwortlich, daß "der Export Amerikas schwächster schaftsbereich ist". Nach ihrer Ansicht wird der Wert der US-Währung in den kommenden ein bis zwei Jahren sinken, vorausgesetzt, Geld wird in den Vereinigten Staaten billiger.

Gescheitert sind laut Frau Rivlin die \_Reaganomics" an der unrealistischen Annahme, die Inflation könne durch Wachstum eingedämmt werden. Die für das erste Reagan-Jahr angekündigte Erho-lung sei durch eino zu expansive Fiskal- und eine zu restriktive Geldpolitik torpediert worden. Das habe zu einer zweiten Zinsexplosion in wenigen Monaten geführt. Auch heute noch hält Frau Rivlin den "Mix" für reparaturbedürftig.

sterium nunmehr von einem An-

stieg des Bruttosozialprodukts um

1,9 Prozent (1982: minus 0,5 Pro-

zent) aus, während die Industrie-

produktion um 3,7 Prozent (minus

0.6 Prozent) zunehmen werde. Für

1983 war zunächst eine Teuerungs-

rate von 11,5 Prozent prognosti-

ziert worden. Inzwischen liegt die

Erwartung bei 9,5 Prozent, um

dann im folgenden Jahr auf rund

vier Prozent zu fallen. Dies will die

Regierung zum einen durch gemä-

Bigte Tarifabschlüsse und zum an-

deren mit einer Einschränkung der

automatischen Teuerungskompen-

sation im öffentlichen Sektor errei-

Der Fehlbetrag im Staatshaus-

halt beläuft sich allerdings auch im

kommenden Haushaltsjahr auf

rund 36 Mrd. DM. Dieser Betrag

entspricht ungefähr einem Drittel

GROSSBRITANNIEN / Umfrage der Industrie

WILHELM FURLER, London

In der britischen Wirtschaft macht sich zusehends Optimismus über die konjunkturelle Entwicklung breit. Wie die jüngste Erhebung des britischen Industrieverbandes CBI bei seinen Mitgliedsfirmen zeigt, war das Vertrauen der britischen Unternehmer in die allgemeine wirtschaftliche Situation seit Juli 1976 nicht mehr so groß wie derzeit. Immerhin erklärten 36 Prozent der befragten 1700 Unternehmen, sie seien optimistischer als noch vier Monate zuvor, nur fünf Prozent erklärten, weniger optimistisch zu sein.

Damit wird die in jüngster Zeit von immer mehr Regierungsmitgliedern vertretene Ansicht bestä tigt, daß der Konjunkturaufschwung in Großbritannien nach der schwersten Rezession seit den dreißiger Jahren jetzt endlich mit erheblicher Verspätung eingesetzt hat. Bereits im letzten Monat fiel das CBI-Umfrage-Ergebnis so optimistisch aus wie seit Beginn der Rezessionsphase vor knapp vier Jahren nicht mehr.

Nach Angaben der Unternehmen sind sowohl Nachfragen als auch Produktion in den letzten vier Monaten deutlich gestiegen, aller. dings von einem sehr niedrigen Niveau Und immerhin 29 Prozent der Befragten rechnen damit, daß die Produktion in den nächsten Monaten weiter wachsen wird während mur sieben Prozent gegenteiliger Ansicht sind.

Auch bezüglich der Exportans in sichten nimmt der Optimismus in der britischen Wirtschaft deutlich zu. So antworteten 35 Prozent der befragten Unternehmer, sie seien bezüglich der Entwicklung ihrer Exporte optimistischer als vier Mo. nate zuvor. Nur noch zehn Prezent rechnen nicht damit, daß sich die Exportaussichten in nächster Zeit verbessern. Noch im Oktober vergangenen Jahres war nur eine geringe Minderheit über die Export entwicklung optimistisch.

bung ist auch die Tatsache von großer Bedeutung, daß die Investitionsneigung in der britischen Wirtschaft der Umfrage zufolge deutlich zugenommen hat.

VERSCHULDUNG / Warnung vor falschen Methoden

A PARTIE OF A PARTIE OF A SAME OF A

# Längere Kreditlaufzeiten

H.-A. SIEBERT, Washington Der frühere Präsident der Weltbank, Robert S. McNamara, hat davor gewarnt, die Lösung der internationalen Finanzkrise den privaten Banken zu überlassen. Auf einer Veranstaltung des Overseas Development Council in Washington, dessen Vorsitzender er heute ist, sprach sich McNamara für eine breitere Umschuldung mit längeren Laufzeiten, fortgesetzte Ausleihungen der Geschäftsbanken und eine Aufstockung der Kreditmittel der multinationalen Organisationen als "Notrücklage" aus.

McNamaras Warnung kam kurz vor Beginn der Beratungen des Entwicklungsausschusses des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank in Washington. Die Bundesrepublik ist durch Finanzminister Stoltenberg und Entwicklungsminister Warnke vertreten.

McNamara warf vor allem den USA ein gestörtes Verhältnis zur Dritten Welt vor. Für die Vernachlässigung, die 1979 unter Präsident Carter begonnen habe, müsse Amerika einen hohen Preis zahlen. Schon 1982 seien die US-Exporte in die Entwicklungsländer um 9,3 Prozent gesunken.

Nach McNamara kommt es darauf an, den Krisenländern dadurch zu helfen, daß ein größerer Teil der Schulden und ihre Rückzahlung gestreckt wird. Die gegenüber Mexiko und Brasilien angewandte Methode reiche nicht aus, um den Staaten Luft zu verschaffen. Die Geschäftsbanken müßten ihre Kreditvergabe jährlich real um drei bis fünf und nicht wie 1982 um zwei bis drei Prozent steigern. Die bisherige Erhöhung der TWF-Mittel (Quotenanhebung und Ausweitung der Allgemeinen Kreditvereinbarungen) hält McNamara nicht für ausreichend. Er empfahl, dem IWF Kreditaufnahmen an den Privatmärkten zu erlauben.

Die Internationale Entwicklungsgesellschaft (IDA), die den ärmsten Staaten hilft, bezeichnete der Ex-Weltbank-Präsident als bankrott. Sie sei nicht mehr in der Lage, ihre Verpflichtungen zu erfullen. Ihre Zukunft liege im dunkeln. Auch das gehe auf das Konto der USA, die ihre Zahlungszusagen von drei auf vier Jahre gestreckt hätten. Länder mit 1,3 Milliarden Menschen müßten in dieser Dekade mit negativen wirtschaftlichen Wachstumsraten rechnen, betonte McNamara.

Titte ter

-----Trans (F: S Leuterner

San Marian

ulmeressenver

STEED TO ESTAGE

SCHWEDEN / Ergänzungshaushalt 1983/84 mit neuen Zielen

# Inflationsrate soll gesenkt werden

Schwedens sozialdemokratische Minderheitsregierung hat sich für 1984 die Senkung der Inflationsrate auf rund vier Prozent als oberstes wirtschaftspolitisches Ziel gesetzt. Sie sei die Voraussetzung für eine wirksame Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die weiterhin höchste Priorität genieße. Erst danach könne man effektiv versuchen, das Staatsbudget-Defizit auszugleichen. Diese Richtlinien sind im Ergänzungshaushalt für 1983/84 (1. Juli) enthalten, den Finanzminister Kjell-Olof Feldt jetzt vorlegte.

Zur Finanzierung der zweiten

Stufe der Steuerreform, die bis 1985 die Herabsetzung des obersten Grenzsteuersatzes auf 50 Prozent vorsieht, empfiehlt der Minister entgegen früheren Absichten, wonach die Lohnsummensteuer heraufgesetzt oder eine Produktionsfaktorsteuer eingeführt werden sollte, nunmehr eine kräftige Anhebung der Energiesteuern. So sollen ab 1. Juli die fiskalen Abgaben auf Benzin um umgerechnet neun Pfennig pro Liter auf 60,3 Pfennig angehoben werden. Die Heizölsteuer würde demnach um

R. GATERMANN, Stockholm 36 DM pro Kubikmeter steigen und die Stromabgabe um 36 Pfennig je Kilowatt pro Stunde. Damit würden die Benzinpreissenkungen der letzten Wochen von der Steuererhöhung geschluckt werden. Die Regierung sieht eine spürba-

re Verbesserung der Wirtschaftslage, was zum großen Teil auf die drastische Abwertung der Schwedenkrone um 16 Prozent im Oktober vergangenen Jahres zurückzuführen ist. Damit sei der Industrie die Möglichkeit gegeben worden, bedeutende Exportmarktanteile zurückzuerobern. Für die ersten drei Monate dieses Jahres weist der Außenhandel einen Exportüberhang von umgerechnet 870 Mill. DM aus, von denen allein 750 Mill. DM auf den Monat März entfielen. Im ersten Quartal 1982 war ein Überschuß von 159 Mill DM erwirtschaftet worden. Auch der Auftragseingang habe zugenommen. Für 1983 prognostiziert das Finanzministerium jetzt eine ausgeglichene Handelsbilanz (1982: minus 1,86 Mrd. DM), wobei der Export real um 6,5 Prozent (3.8 Prozent) und der Import um 1,8 (4,9 Prozent) steigen soll. Im übrigen geht das Finanzmini-

Für die Industrieunternehmen ist eine begrenzte Steuerumlegung vorgesehen. Zwar soll die in die-

der gesamten Staatsausgaben.

sem Jahr "provisorisch" eingeführte 20prozentige Gewinnsteuer beibehalten werden; durch andere Veränderungen werde jedoch die Gesellschaftssteuer von 58 auf 50 Prozent fallen.

# Sie erleben nun die Geburtsstunde einer neuen Ara in der Audio-Technologie.

## Hitachi hat die Schwelle zu audiophilen Träumen überschritten.

Perfekte Konzertwiedergabe ist Wirklichkeit geworden, ermöglicht durch den neuen Hitachi DA-1000, einen der ersten Digital Audio Spieler auf dem Markt. Sein aufregendes neues System der digitalen Audiosignal-Aufzeichnung gestattet im Vergleich zur herkömmlichen Analogaufzeichnung Leistungswerte, die auch diejenigen der besten herkömmlichen Plattenspieler weit übertreffen. Das Ergebnis ist ein bisher unvorstellbar reiner, klarer Klang und absolut treue Wiedergabe des Originals.

Der Hitachi DA-1000 spielt kompakte Digital Audio Spieler (CD) ab-das Plattenformat, das alle führenden Audiohersteller der Welt übernommen haben. Die CD Platte hat nur 12 cm Durchmesser, speichert aber trotzdem 60 Minuten ununterbrochene Musikwiedergabe auf einer Seite.



Die absolut fehlerfreie Wiedergabe der Brillanz und die reiche Tonqualität jeder einzelnen Note, die der DA-1000 bietet, setzen bei Ihnen nicht viel Phantasie voraus, um Ihr Wohnzimmer in einen Konzertsaal zu verwandeln. Und die im Tonsignal versteckten kleinen Defekte, die Ihr Hörvergnügen beeinträchtigen, gibt es nicht mehr. Verschwunden sind Gleich-



Aber seiber Hören ist besser als tausend Worte. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler den DA-1000 vorführen, und erleben Sie selber den Beginn einer neuen Āra der Audio-Technologie.

Die Technologie, die die revolutionären

basiert auf den intensiven Forschungs- und

Entwicklungsanstrengungen bei Hitachi.

mechanischer Elektronik sowie auf dem

technologie hat sich in über 140 Patenten,

Gebiet der hochentwickelten Halbleiter-

die alle Bereiche des digitalen Wieder-

gabevorgangs betreffen, ausgedrückt.

Schon 1977 hat Hitachi Prototypen von

digitalen Geräten auf Audiomessen

vorgestelft.

Hitachis Erfahrung mit Optoelektronik und

Leistungen des DA-1000 ermöglicht

Hitachi Compact Disc Digital-Audio-Spieler

laufschwankungen, Kratzer, Knistern, Knacken, Verzerrungen, Rillenspringen und Klangverschwimmen bei stark modulierter Musik. Stille bedeutet jetztvöllige Abwesenheit von Geräuschen und nicht mehr Knistern oder "Ozeanrauschen". Da die Platten nicht mehr verschleißen, hören Sie die Musik immer genau

so, wie sie aufgenommen wurde, beim ersten Abspielen ebenso wie beim tausendsten.

weiter zu steigern, bietet der DA-1000 umfassende Bedienungs-



steuerung. Durch einfaches Antippen der entsprechenden Tasten stellen Sie



Ihr gewünschtes Programm zusammen. 15 Musikstücke

können in jeder gewünschten H- Konk Reihenfolge automatisch abgespielt werden, ungewünschte Stücke lassen Sie

aus, und andere spielen Sie mehrfach ab. Sie choreographieren praktisch das Musikprogramm, das Ihrer Stimmung entspricht.



Anfragen an: HITACHI SALES EUROPA GMBH

Rungedamm 2, 2050, Hamburg 80 Tel: (040) 734 11-0

itet sich, KABELMETAL / Entscheidende Impulse fehlen noch

# Sonderbewegung am Bau

D. SCHMIDT, Hannever Unverändert zurückhaltend beurteilt der Vorstand der Kabel- und Metallwerke Gutehoffnungshütte AG (Kabelmetal). Hannover, die Aussichten im laufenden Geschäftsjahr 1982/83 (30.6.). Entscheidende Impulse für eine Verbesserung der Absatzsituation, so heißt es in einem Aktionärsbrief, seien nicht in Sicht. Bei derzeit ausgeglichenem Ergebnis seien Prognosen zum Abschluß des Geschäftsjahres 1982/83 noch ver-

age der Industri

d seed on the seed of the seed

10000000000

min etwe sort

124 · 10 355

5 \$ 15.67 W<del>\$</del>\$\$

1 04988 B

In den ersten sechs Monaten überwogen nach Angaben des Vorstands die "negativen Aspekte". Zwar zeige sich in dem für Kabelmetal wichtigen Bausektor eine positive Sonderbewegung. Von einer Normalisierung könne aber auch in dieser Branche noch keine Rede sein, zumal die Nachfrage nach den Erzeugnissen des Unter-

### Bilka rückt näher an die Mutter Hertie auf 5,50 Mark

adh. Frankfurt Stärkere Kooperation mit der Muttergesellschaft sowie die Integration wesentlicher Bereiche der aufzeiten Verwaltung, des Zentraleinkaufs und der Logistik in die Hertie-Organisation sieht die Geschäftsführung der Bilka Kaufhaus GmbH als Wege aus der anhaltenden Verlustsituation der Kleinpreiskette "Bilka".

Dabei sollen, wie das Unternehmen mitteilt, alle Möglichkeiten der Weiterbeschäftigung der 385 Mitarbeiter in der Bilka-Zentrale und ihren Gruppenlägern in der Hertie-Organisation ausgeschöpft werden. Insgesamt beschäftigt Bilka 3900 Mitarbeiter. In den 37 Kaufhäusern wurden im vergangenen Jahr 513 Mill. DM umgesetzt.

Bereits seit 1974 hat Bilka die Muttergesellschaft Hertie, die ihrerseits mit roten Zahlen kämpft und in diesem Jahr die Gewinnschwelle wieder erreichen will, mit Verlusten

Für den Ausgleich dieser Verluste werden 1982 bei Bilka rund 57 Mill. DM stille Reserven mobilisiert. Auch 1982 sind - wenn auch erheblich verringert – bei Bilka Verluste angefallen.

nehmens erst mit einer zeitlichen Verzögerung einsetze. Entlastend für die Ertragsrechnung wirken sich schon jetzt Maßnahmen zur Kostenminderung aus. Der Abbau der Belegschaft verlaufe planmä-Big; Ende Juni soil die Mitarbeiterzahl, die Anfang 1982 noch bei 3300

lag, auf 2800 geschrumpft sein. Im Berichtszeitraum erzielte Kabelmetal Umsatzerlöse von 318 (368) Mill DM. Der um Metallpreisschwankungen und Beistellungseinflüsse bereinigte Vollumsatz allerdings lag mit 307,5 Mill. DM nur um 2,7 Prozent unter dem des gleichen Vorjahreszeitraums.

Der Auftragseingang verringerte sich um 2,8 Prozent auf 291 Mill DM, der Auftragsbestand auf 73,5 Mill. DM gegenüber 106 Mill. DM Ende Juni 1982. Damit sei die Auslastung der Kapazitäten nur noch für die Dauer von knapp einem Monat gesichert.

# Hoechst kürzt

Mit einer Rücknahme der Dividende auf 5,50 DM je 50-DM-Aktie trägt die Hoechst AG, Frankfurt, dem Gewinnrückgang des Jahres 1982 Rechnung. Für 1981 waren noch 7 DM je Aktie gezahlt worden. Wie das Unternehmen im Anschluß an die Aufsichtsratssitzung weiter mitteilte, macht der Jahresüberschuß bei der AG 288,7 Mill DM aus. Das ist gegenüber dem Vorjahr, für das 351,6 Mill. DM Jahresüberschuß ausgewiesen wurden, ein Rückgang von knapp 18 Prozent. In die freie Rücklage sollen daraus 30 (54) Mill. DM fließen. Der AG-Umsatz erreicht nach vorläufigen Zahlen 12,4 (12,2) Mrd. DM; der Weltumsatzliegt bei 35 (34.4) Mrd. DM.

Mit der der Hauptversammlung am 14. Juni vorgeschlagenen Zuwahl von Abdul Bagi Al-Nouri in den Aufsichtsrat wird den veränderten Besitzverhältnissen Rechnung getragen, die Kuwaitis haben im letzten Herbst knapp ein Viertel des Hoechst-Kapitals erworben. Als neuer stellvertretender Vorstandsvorsitzender wurde Wolfgang Hilger benannt, seit 1974 im Vorstand der AG für anorganische Chemikalien, Folien und Beschaffung zuständig.

### INDUSTRIE-FEUERVERSICHERUNG

# Rückversicherer warnen

HARALD POSNY, Bonn Die schon drei Jahre andauernden Bemühungen der Versicherungsunternehmen zur Sanierung notleidenden industriellen Feuerversicherung sind nach Auffassung des Deutschen Versicherungs-Schutzverbandes (DVS) bisher "recht erfolglos" gewesen. Während mit den ersten beiden Sanierungsstufen lediglich ein Stillstand im Prämienverfall erreicht worden wäre, verlaufe die mitglieds der Kölnischen Rückverseit Jahresbeginn 1983 in Kraft befindliche dritte Stufe mit der Anpassung aller laufenden Verträge an den vollen Richtlinien-Prämiensatz "wenig erfolgversprechend". Nach den Worten von DVS-Geschäftsführer Georg Küpper könne die Umstellung der Verträge auf den vom Sachversicherungsverband empfohlenen neuen Feuertarif wegen der völlig andersartigen Tarifstruktur noch Jahre dauern.

Bei einer Reihe von Versicherern setzt sich nach Meinung des DVS, der sich als Interessenvertreter von 4500 Versicherungsnehmern aus Industrie, Handwerk, Handel und Gewerbe versteht, die Einsicht durch, nicht alle Probleme auf der Schadenseite mit Prämienerhöhungen, sondern mit Hilfe von Selbstbeteiligung im Schadensfall, Anderung im Umfang des Versicherungsschutzes und Anreizen zu wirksameren Sicherheitseinrichtungen entgegenzuwirken.

. Nach Angaben des Vorstandssicherung, Arnd Saacke, wird 1983 das 5. Jahr in ununterbrochener Reihenfolge mit katastrophalen Feuer-Verlusten sein. Auch für 1984 rechnet man kaum mit positiven Ergebnissen. Es sei vorauszusehen, daß sich einige von ihnen vom deutschen Markt ganz oder teilweise zurückziehen, auf jeden Fall nur zu stark veränderten Konditionen\*, also geringeren

Rückversicherungsprovisionen und erhöhten Selbstbehalten blieben. Auch Rückversicherer müßten Zeichnungskapazität sehr viel teurer einkaufen.

EUROPA CARTON / Ertragsorientierte Absatzpolitik trägt Früchte

# Stellung am Markt weiter ausgebaut

J. BRECH, Hamburg Die Europa Carton AG (ECA), Hamburg, deren Grundkapital von 75 Mill DM voll von dem kanadischen Konzern Consolidated-Bathurst Inc. gehalten wird, hat im Berichtsjahr 1982 deutlich besser als die Branche abgeschnitten und ihre Stellungen am Markt weiter ausgebaut. Vor dem Hintergrund schwieriger Rahmenbedingungen bewertet der Vorstandsvorsitzende Werner Woitas vor allem die Ertragsentwicklung als positiv. Nach dem deutlichen Einbruch im Vorjahr weist ECA für 1982 im Teilkonzern einen Jahresüberschuß von 4,5 Mill. DM aus; das entspricht im Vergleich zu 1981 einer

2,9 (1,7) Mill DM zugeschnitten. Im Jahresüberschuß kommt die Ergebnisverbesserung dabei nur bedingt zum Ausdruck. Zur Stärkung der finanziellen Basis hat ECA alle steuerlichen Möglichkeiten der Reservebildung wahrgeadh Brankfort nommen. Einen deutlicheren Hinweis auf die aus dem laufenden Geschäft erzielte Ergebnisverbesserung gibt der Brutto-Cash-flow. Er stieg um rund 30 Prozent auf 46,5 Mill. DM. Eine Zuwachsrate,

die nach Angaben von Woitas in

Die zum halben Dutzend der

größten deutschen Baukonzerne

gehörende Kölner Strabag Bau-AG

kündigt zur Hauptversammlung

am 28. Juli "wieder eine angemes-

sene Dividende" an. Man darf es.

da der Vorstand trotz im Berichts-

jahr anhaltender Schwäche der

Baukoniunktur von einem "befrie-

spricht, als Fortsetzung des bishe-

rigen Dividendensatzes von 10 DM

je Aktie für das maßgeblich bei der

Neusser Werhahn-Familiengruppe

liegende Aktienkapital von 55,13

Vornehmlich durch das Aus-

JAN BRECH. Hamburg

landsgeschäft hat der Konzern

1982 seine Gesamtleistung um 12

Ein unerwarteter Auftragsein-

bruch bei der Erstausrüstung von

Fahrzeugen für den Export und

sehr schwache Nachfrage im Er-

satzgeschäft mit Lkw-Reifen ha-

ben bei der Bridgestone Reifen

GmbH, Hamburg, 1982 zu einem

merklichen Rückschlag geführt.

Die deutsche Vertriebstochter des

viertgrößten Reifenproduzenten

der Welt, der japanischen Bridge-

stone Tire Co, Tokio, erlitt einen

Umsatzrückgang von 13,2 Prozent

auf 83 Mill. DM. Im Erst-Ersatzge-

schäft mit einem Anteil von 62

Prozent betrug das Minus 8,4 Pro-

zent, in der Erstausrüstung für Ex-

portfahrzeuge 23,4 Prozent. Ledig-

lich der noch unbedeutende Be-

reich Erstausrüstung Inland stieg

Nach Angaben des Geschäfts-

führers Joachim Freitag schrieb

Bridgestone im zweiten Jahr hin-

tereinander auch rote Zahlen. Die

aufgelaufenen Verluste sollen bis

Ende 1985 ausgeglichen werden.

um 20,6 Prozent auf 4 Mill. DM.

Mill DM interpretieren.

Gesamtergebnis\*

BRIDGESTONE / Zum zweiten Mal rote Zahlen

Ein Stück zurück gerollt

STRABAG / Auslandsgeschäft belebt Bauleistung

Ohne Konjunktureinbruch

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Prozent auf gut 2,9 Mrd. DM mit

Verbesserung um das Zweiein-

halbfache. Der AG-Gewinn ist auf

eine Dividendenausschüttung von

etwa auch der Verbesserung des Betriebsergebnisses entspricht. Die kräftige Ertragssteigerung begründet Woitas einmal mit einer ertragsorientierten Absatzpolitik, die mit einer Straffung der Produktpalette und einem gleichzeitigen Ausbau von Spezialprogrammen im Leistungsangebot des Ver-packungsbereichs einhergegangen sei. Zum anderen habe ECA den Export forciert. Die Exportquote stieg auf knapp 18 Prozent. Schließlich haben nach Angaben von Woitas die bereits früher eingeleiteten Konzentrations- und Rationalisierungsmaßnahmen 1982 gegriffen. So arbeitete die Kartonfabrik Hoya zum ersten Mal seit 6 Jahren wieder ausgeglichen. Im Faltschachtelbereich wurden die Werke Frankfurt und Heppenheim zu einer organisatorischen Einheit zusammengefaßt. Dadurch sei, wie

nigung möglich geworden. Zur Ausweitung des Geschäfts im Berichtsjahr, die sich in einer Umsatzsteigerung um 5,4 Prozent auf 621 Mill DM niederschlägt, haben nach Angaben von Woitas mit Ausnahme von Wellpappenpapier alle Bereiche beigetragen. Zufriedenstellend sei besonders die Entwicklung in der Erzeugung von

nun 0,9 (0,67) Mrd. DM Auslands-

anteil gesteigert. Von der auf 19 390

(18 710) erhöhten Beschäftigten-

zahl hingegen entfielen nur noch

8653 (8760) auf das Auslandsge-

schäft. Wegen der im härter um-

kämpften Auslandsbau steigenden

Risiken soll im 1982er Abschluß

erhöhte Bewertungsvorsicht unter

Verzicht auf Dotierung der offenen

Rücklagen geübt werden - die al-

lerdings nebst Sonderposten ohne-

hin schon fast viermal so hoch wie

Der Konzern-Auftragsbestand

ging 1982 auf 3,7 (3,15) Mrd. DM

zurück und blieb auch im ersten

Quartal von 1983 auf diesem

Ein besseres Ergebnis erwartet Freitag bereits in diesem Jahr, ob-

wohl der Umsatzplan lediglich 65

Mill DM vorsieht. Zuwachsraten

im anziehenden Inlandsgeschäft

werden den totalen Ausfall des Ex-

portgeschäfts mit den Ländern des

Nahen und Mittleren Ostens nicht

Im Ersatzgeschäft mit Lkw-Rei-

fen verlor Bridgestone im Berichts-

iahr 13,8 Prozent an Absatz, in der

Erstausrüstung für den Export 27,9 Prozent. Günstiger verlief die Ent-

wicklung im Erstausrüstungsge-

schäft mit Lkw-Reisen im Inland.

Die Marktanteile am deutschen

Reifenersatzmarkt gibt Freitag bei Lkw mit 7,7 (9), bei Leicht-Lkw mit rund 3,5 (4,5) und bei Pkw mit 1,3

Zu Beginn dieses Jahres ist das

Kapital von Bridgestone von 3 auf

12,6 Mill DM erhöht worden. Die

japanische Mutter hält 73,3 Prozent, das japanische Handelshaus Mitsui 26,7 Prozent. Ausgeschie-

den ist der deutsche Partner Del-

ausgleichen können.

(1,1) Prozent an.

das Aktienkapital sind.

Woitas erklärt, eine marktmäßig

erfolgreiche und ertragswirksame

Programmbegrenzung und -berei-

Verpackungen gewesen. Die Wellpappengruppe mit 8 Werken er-höhte den Umsatz real um 2,4 Prozent auf 311,8 Mill. DM und ist wieder bei einem marktführenden Anteil von 11 bis 12 Prozent angelangt. Marktführer mit rund 10 Prozent blieb ECA auch im Bereich Faltschachteln. Diese Sparte mit 4 Werken weitete den Umsatz nach zwei Jahren rückläufigen Geschäfts um 10,8 Prozent auf 153,4 Mill. DM aus. Die beiden Verpakkungsgruppen steuern allein rund 75 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Das Umsatzplus in der Kartonfabrik Hoya betrug 6 Prozent (57,7 Mill. DM) und bei Altpapier 11,2 Prozent (51,8 Mill. DM). Lediglich in der Papierfabrik Viersen mußte ECA einen Umsatzrückgang um 3,7 Prozent auf 20,9 Mill. DM hinnehmen. Die Entwicklung in diesem Jahr

beurteilt Woitas vorsichtig. Im März sei zwar eine leichte allgemeine Geschäftsbelebung eingetreten, aber noch bleibe offen, ob es eine Reaktion auf die zu erwartenden Verteuerungen bei Wellpappe und Faltschachteln oder eine nachhaltige Verbesserung der Nachfrage sei In den beiden Verpackungssparten, so erklärt Woitas, seien Preisanhebungen um rund 9 Prozent notwendig, um den Kostenanstieg auszugleichen.

# **NAMEN**

Dr. Kurt Mennecke, Geschäftsführer i R. der Kienbaum Unternehmensberatung GmbH, wird heute 75 Jahre.

Ludwig Eckes, persönlich haftender Gesellschafter der Peter Eckes Nieder-Olm, und Vorsitzender des Beirats des Unternehmens, feiert am 28. April den 70. Geburtstag.

Prof. Dr. Matthias Seefelder, Vorstandsvorsitzender der BASF Aktiengesellschaft, wurde zum Aufsichtsratsvorsitzenden der Allgemeine Kreditversicherung Aktiengesellschaft, Mainz, bestellt. Er ist Nachfolger von Dr. Alwin Münchmeyer, der sein Amt nach 18jähriger Tätigkeit niederlegte.

### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Bocholt: Eista Eisen- u. Stahlverarbeitung Pototzki GmbH 11. Co KG, Südlohn; Braunschweig: Nachl. d. Friedrich Otto Heinrich Witte, Rentner; B + W Konserven-fabrik GmbH, Wendeburg: Detmold: Schomacher GmbH Bekleidungs-Fabrikation u. Vertrieb Lage; Dortmund: S + H Heizungstechnik GmbH & Co. Betriebs KG; S + H Heizungstechnik GmbH; Düsselderf: Günther Donnowski, handeind unter Alfred Krause, Inh. Dannowski, Bauunternehmung: Essen: Nachl d. Jürgen Korthaus, Kaufmann, Sprockhövel, Inh. d. Sportkauf Jürgen Korthaus, Wuppertal-Elberfeld; Hamburg: H. H. Breitkopf Handelsges, mbH; Sillem's Design Ges. f. Produktgestaltung mbH; Hamm: Elektro-Hamm GmbH; Hannover: Rosita Ballin geb. Kühnel, Kauffrau, Boutique Le Chateau, Springe 1; Korbach: Winfried Kaczor, Gastwirt, Willingen (Upland): Mosbach: Brumi-Landmaschinen GmbH, Walldürn-Rippberg; Schweinfurt: Götz Rubner Förder u. Lagertechnik GmbH, Mellrichstadt Wesel: Pan-Music Instrumente Ver-

Vergleich beantragt: Schwäbisch Hall: a) Sport-Shop Maier oHG, Gaildorf; b) Dieter - Fritz Maier oHG, Gaildorf c) Dieter Maier, Gas- u. Wasserinstallateurmeister, Gaildorf; d) Fritz Maier, Heizungsbaumeister, Gail-

lene Antonie Martha Schmidt

triebs-GmbH; Wuppertal: Nachl.d. He-

BERLINER BANK / Dividende fällt aus

# Abschluß zukunftsorientiert

PETER WEERTZ, Berlin

Die Berliner Bank AG wird ausgerechnet im "Bankenjahr 1982". in dem die meisten Banken mit einem erheblichen Plus bei den Erträgen abschlossen, keine Dividende ausschütten. Im Vorjahr hatte sie 12 Prozent auf das Aktienkapital von 150 Mill. DM gezahlt. Doch hat die Bank, die ganz dem Land Berlin gehört, keineswegs schlecht verdient, das Betriebsergebnis war vielmehr "das beste seit Bestehen". Der Wertberichtigungsbedarf war jedoch infolge der Kreditrisiken bei AEG sowie in Polen und Lateinamerika besonders

Ohne die Zustimmung des Alleinaktionan wäre freilich der Ausfall der Dividende nicht möglich gewesen. Die Bank unterstreicht den Vorrang der Zukunftssicherung vor der Dividende. "Wir legen einen dividendenlosen, aber stark zukunftsorientierten Abschluß vor\*, erläutert Vorstandsmitglied Dietrich Nebelung das Jahresergebnis. Mit 125,8 Mill. DM hat sich der Überschuß im ordentlichen Geschäft um ein Drittel erhöht. Die Zinsmarge betrug 1982 im Jahresdurchschnitt 3 (2,7) Prozent. Gleichzeitig erhöhten sich jedoch die Wertberichtigungen auf Forderung auf fast 130 (84,4) Mill. DM. "Das einmalige Betriebsergebnis mußte genutzt werden, um entstandene und alle erkennbaren Risiken abzufangen", heißt es in den Grundlinien der Bank für die Geschäftspolitik 1982.

Für dieses Jahr erwartet die Bank wieder ein günstiges Ergebnis, das allerdings die Ausschüttung der früheren Standarddividende von 12 Prozent ermöglichen soll. In den ersten Monaten sei nicht nur das Geschäftsvolumen gewachsen, sondern auch die Erträge, sagte Nebelung.

Im vergangen Jahr hatte das Geschäftsvolumen um 5,5 Prozent auf 10,68 Mrd. DM zugenommen. gleichzeitig stieg die Bilanzsumme um 5,3 Prozent auf 10,25 Mrd. DM. Die Entwicklung insgesamt sieht Nebelung so: "Hohe Einlagenzugänge, schwaches Kreditgeschäft." Erfreulich sei die Wiederentdekkung der Spareinlagen. Insgesamt wuchsen die Kundeneinlagen um 5 Prozent auf 6,92 Mrd. DM, während das Kreditvolumen um 2,9 Prozent auf 5,34 Mrd. DM zurückging. Die Wertpapieranlagen er-höhten sich mit einer Zunahme um 31,7 Prozent auf 0,93 Mrd. DM

beachtlich. Zufrieden ist Vorstandsmitglied

Günther Bernt auch mit dem Auslandsgeschäft. Die Auslandsengagements seien im Rahmen von Exporten deutscher Unternehmen erfolgt, darunter sind nach seinen Angaben keine reinen Finanzkre-dite. Die Bank hat sich in wenigen Jahren von einem einst regionalen zu einem überregionalen Kreditinstitut entwickelt. Zu den Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf, London und München sind Stuttgart und Hannover hinzugekommen. Außerdem als Tochtergesellschaften die Berliner Bank International in Luxemburg und die Braunschweig-Hannoversche Hypothekenbank AG (Braune Hanne, Anteil 60 Prozent). Diese Ausweitung bestimmt das nächste Jahrzehnt der Berliner Bank.

### **Abonnieren Sie** Unabhängigkeit

In der Auswahl der Nachrichten gibt es für die WELT kein Zurückdrängen oder Bevorzugen bestimmter Richtungen. Unabhängigkeit bedeutet über nicht Unentschiedenheit. Die WELT nimmt deshalb zu den Ereignissen klar und deutlich Stellung. Ihr Maßstab sind die Grundwerte unseres freiheitlichen Rechtsstaates. - Beziehen Sie die WELT im Abonnement. Dann sind Sie täglich sicher orientiert.

### DIE WELT

Himweis für den neuen Abonnenten Sie haben das Recht, Thre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genugti schnfilich zu widerrufen bei Vertrieb, Posifich 305850, 2000 Hamburg 36

An: DIE WELT, Vermeb, PostLich 30 58 30, 2000 Hamburg 36

### **Bestellschein**

Bitte helem Sie mir zum nüchstmöglichen Termin his auf weiteres die WELT Der monathche Bezugspreis betragt DM 23,60 Ausland 31,00. Euftpostversand auf Antrage), anterlige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteger eingeschlossen

Ich habe das Recht, diese Bestellung unnerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genugt) schriftlich zu widerrufen bei: DIE WELT,

Ventrieb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 Unterschnft...

### MASCHENINDUSTRIE/Sinkende Tendenz bei Import

# Belebung durch Aerobic

WERNER NEITZEL, Stattgart Die Aerobic-Welle hat in der deutschen Maschenindustrie voll eingeschlagen. Die Branche rechnet mit einer Verdoppelung des Verkaufs an Gymnastik-Bekleidung, der 1982 noch bei 6 Mill. Teilen lag. Selbst wenn die Anfangseuphorie etwas abklinge. geht man beim Gesamtverband der deutschen Maschenindustrie davon aus, daß Aerobic mittelfristig noch Bestand haben werde.

Die Abverkaufszahlen des ersten Quartals 1983 zeigten beim Facheinzelhandel eine leichte Aufwärtstendenz. Dies schlage sich in zum Teil kurzfristigen Orders nieder. Der Rückgang der Importe um 9 Prozent bei der Menge zeige die Stärke der deutschen Industrie in zchneller Lieferung und modischer

Flexibilität. Trotz aller Aufschwungtendenzen sei bei der Beurteilung des weiteren Jahresverlaufs 1983 Vorsicht angebracht. In 1982 verbuchte die deutsche Maschenindustrie einen Umsatzrückgang von 5 Prozent (real 7 Prozent) auf 0,9 Mrd. DM. Das Marktvolumen verringerte sich um 3 Prozent auf 10,7 Mrd. DM. Bei der Importentwicklung (plus 1 Prozent) trat etwas Ruhe ein. Gleichwohl vergrößerte sich die Importquote auf 67 (64) Prozent. Vor zehn Jahren lag dieser Wert noch bei 40 Prozent. Der Export erhöhte sich um 2 Prozent auf 3.1 Mrd. DM. Am Jahresende waren in den 890 Betrieben (minus 8 Prozent) der Maschenindustrie rund 74 300 Mitar-

beiter (minus 9 Prozent) beschäf-

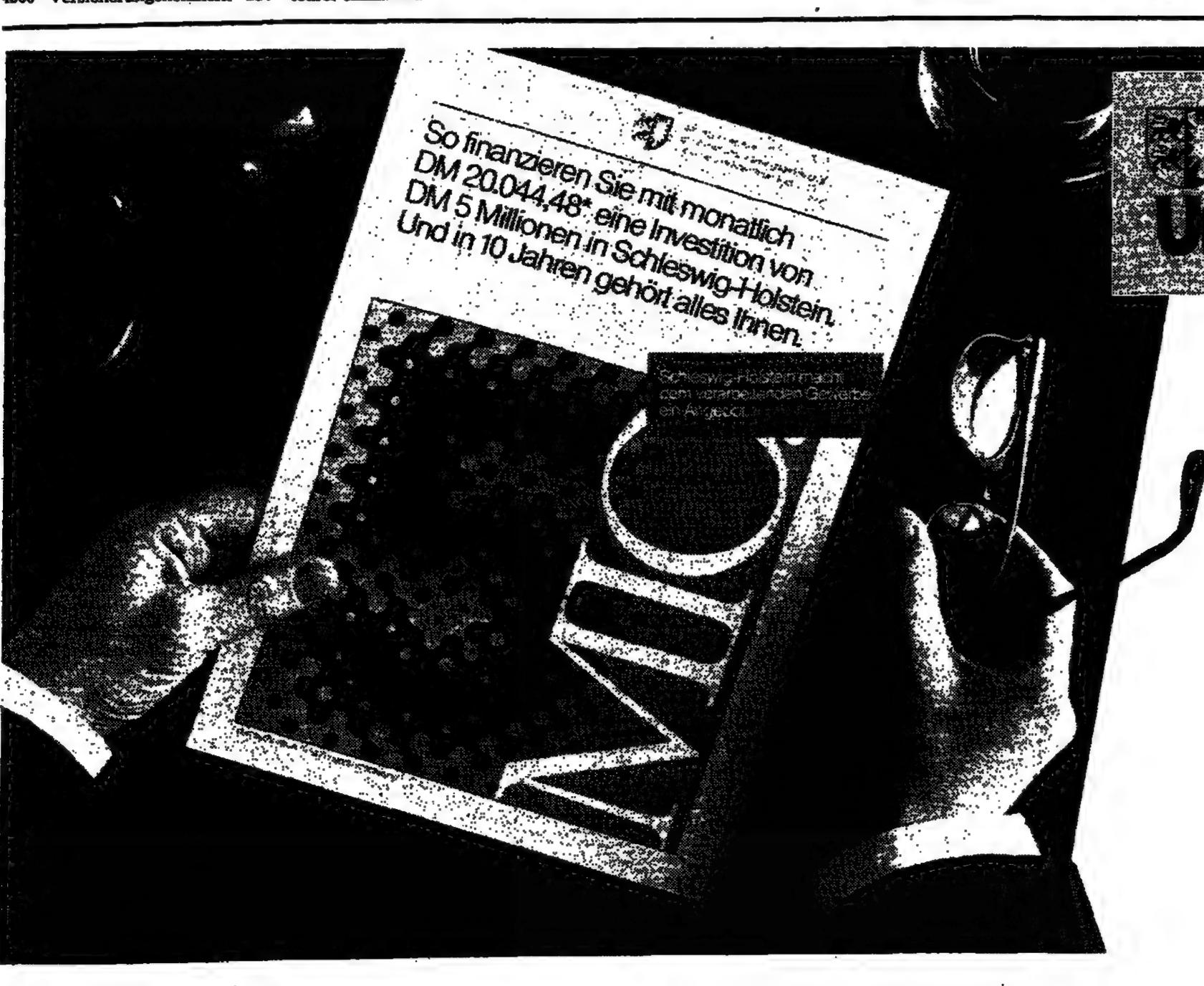

Angenommen, Sie planen ein Investitionsvorhaben von rund DM 5 Millionen insgesamt. Bei uns in Schleswig-Holstein können Sie das mit monatlich DM 20.044,48 finanzieren. hatten einen guten Grund! An Eigenmitteln benötigen Sie dabei nur DM 830.280,-1 Dies ungewöhnlich günstige Angebot wird durch die optimale Kombination von Zonenrand-Sonderabschreibung und direkten

durchgerechnet. Mlt Zinsen und Tilgung. Mit der jährlichen Belastung - auf 10 Jahre. Wir wollten Ihnen beweisen, daß es geht. Dies ist nur ein Beispiel. Wir haben verschiedene Modellrechnungen ersteilt. Alle gleich günstig. Alle gleich interessant. Wenn Sie dies oder ein anderes Finanzierungs-

Finanzierungshilfen der öffentlichen Hand möglich. Wir haben Ihnen dieses Beispiel

modell überzeugt, helfen wir Ihnen bei Ihrem Schritt nach Schleswig-Holstein. Mit unserem kostenlosen und für Sie unverbindlichen Beratungsservice im Auftrage des Ministers

für Wirtschaft und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein. Von 1976 bis heute sind über 300 Unternehmen nach Schleswig-Holstein gekommen. Alle



WIRTSCHAFTS FORDERUNGS-GESELLSCHAFT SCHLESWIG-HOLSTEIN MBH

Bitte schicken Sie mir/uns kostenlos und unverbindlich Finanzierungs

| Cou          | modelle und Standortinform                                                                                                                              | nationen.                                                                                                          | .8- |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| abge<br>Steu | mationsschrift: "STOP" Bevor Sie Ihre Blianz<br>ben: Nutzen Sie die ertragsabhängigen<br>ern als Eigenmittel für Investitionen.<br>sagen wir Ihnen wie. | Finanzierungsmodell: DM 5 Millionen verarbeitende Gewerbe Finanzierungsmodell: DM 2 Millionen im- und Exporthandel |     |

|   | Hier sagen wir Ihnen wie.                       |  |
|---|-------------------------------------------------|--|
| ٦ | Informationsschrift: Was zieht eigentlich immer |  |
| J | mehr Menschen und Unternehmen nach              |  |
| _ | Schleswig-Holstein?                             |  |
| ٦ | Informationsschrift; Wie ein Unternehmen durch  |  |
| - |                                                 |  |

| J, | nformationsschrift; Wie ein Unternehmen durch<br>einen Standortwechsel zu mehr Erfolg<br>gekommen ist, zelgen wir Ihnen in dieser Schnit. |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                           |

| - | _        |  |  |
|---|----------|--|--|
|   |          |  |  |
|   |          |  |  |
|   |          |  |  |
| - | releton: |  |  |

Finanzierungsmodell: DM 700.000.-

Finanzierungsmodell: DM 850.000,-

für das Handwerk

für das Handwerk

Bitte rufen Sie mich/uns an.

| Firma:                         |                                                                           |             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Straße:                        |                                                                           |             |
| PLZ/Ort:                       | Telefon:                                                                  |             |
| Wirtschaftsförderungsgesellsch | ft Schleswig-Holstein mbH - Sophienblatt 60 - 2300 Kiel 1 - TeL; (0431) 6 | <b>30</b> 9 |

# Kursdruck durch Gewinnmitnahmen

Aber lebhafte Nachfrage nach Siemens-Aktien

DW. – Die am Wochenbeginn teilweise stür-misch gestiegenen Aktienkurse lösten an der nehmen mußten. Die Ausländer kielten sich m Dienstag-Börse bei der Börsenkulisse Gewinn- neuen Käufen zurück, möglicherweise eine R mitnahmen aus. Darunter hatten besonders aktion auf den vorangegangenen schwächt Spezialwerte mit engeren Märkten zu leiden, ren Aktienmarkt in New York.

Bei den am Vortag favorisierten
Großbankaktien gab es Rückschläge bis zu 4 DM. Bayerische Vereinsbank, am Montag zeitwelse bis 380 DM gehandelt, fiel sogar um 15 DM auf 1070 DM und 1070 Nachfrage nach Schiess auf, ein Papier, das mit 128 DM um 10 DM über dem Vortagsstand gehandelt wurde. Die Beibehaltung des Kri-senmanagements beim Stahl konn-

Düsseldorf: Alexanderwerk erhöhten um 3,90 DM auf 84 DM und Breitenburger um 20 DM auf 520

DM. Glidemeister verminderten um 3,50 DM auf 71,50 DM und Edelstahl Witten um 2 DM auf 203 DM.

Herbitz Stämme um 10 DM, Schaften sich um 20 DM auf 91,30 DM nach. Phoenix DM ab. Adca ermäßigten sich um 1,50 DM auf 108 DM 21. Von den Versorgungswerten Bekula um 1,10 DM,

wurde. Die Beibehaltung des Krisenmanagements beim Stahl konnte Kursrückgänge der Stahlaktien ding 245 DM (minus 16 DM), Bindicht verhindern. Als bemerkenswert widerstandsfähig erwiesen sich dabei Klöckner.

172 DM (minus 9 DM), Stoiberger um 30 DM noner taxiert. Siemen zum 5 DM, AEG um 5 DM, AEG um 6 DM, Binding 245 DM (plus 8,50 DM), Pfalzische Engelhardt um je 4 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM (plus 8,50 DM), Pfalzische Engelhardt um je 4 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM und DUF sche Hypothekenbank 600 DM (minus 16 DM), Binding 245 DM u

|              |                      | Düss                                     | eldorf                                |                  | Fran                                 | kturt          |                 | Han                               | nburg                       |                  | Mün                                       | Aktien           |                  |                            |
|--------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| in-          |                      | 26. 4.                                   | 25.4.                                 | 25, 4.           | 26. 4.                               | 25. 4.         | 25. 4,          | 24.4.                             | 25. 4.                      | 26. 4.<br>Stücke | 26. 4.                                    | . 25. 4.         | 25. 4.<br>Stöcke | Philips Room               |
|              | ARG                  | 43.5-3.3-2-1.8                           | 59,8G                                 | \$t0cke<br>39454 | 627-29-15-23                         | 59.3           | Stücke<br>BG473 | 62,7-3-1,5-1,5                    | 30.0                        | 26774            | 62,5-3,3-1,5-62                           | 59.7 ·           | 17192            | Hambomer                   |
| mit          | AEG<br>BASE          | 149-9-3-8-3-8                            | 149C                                  | 41937            | 148-9-8,1-7.5                        | 149,2          | 41427           | 149-95-9                          | 39,9<br>149                 | 3988             | 149-9-8-5-48                              | 149              | 5949             | Dt. Babasci                |
| Re-          | Bayer                | 159,4-9,8-9,2-9,1                        | 139,5<br>321<br>3786<br>3396<br>177,2 | 45801            | 139,1-9,3-4,8-95-3                   | 139,5          | 51116           | 139-9,5-9-9,5                     | 139,5                       | 9494             | 158 0-9 5-8 9-39 5                        | 139,7            | 9294             | dgi. Vz.                   |
| be-          | Sayer, Hypo          | 317-2-5-4G                               | 321<br>2706                           | 1539             | 317-7-5-4                            | 322            | 7450            | 329-16                            | 327                         | 417<br>339       | 319-9-5-15                                | 321bG<br>378     | 13686            | Strebag<br>Gloves          |
| 20-          | Bayer, Visk.         | 574-69-48-68G<br>537-7,5-6-8-5G          | 3705                                  | 6696             | 374-5,5-66-66<br>336-8-4,5-4         | 377G           |                 | 374,5-40                          | 580                         | 1631             | 375-6-67-69<br>337-8-6-36                 | 339,5            | 7415<br>3257     | Goldadyn.                  |
|              | Commerzia.           | 175-6-5-4.5                              | 177.3                                 | 1873<br>61935    | 175-6-4-5-5-4                        | 397.5<br>176.5 | 13Y03<br>87004  | 336-6<br>173-6-5,5-5              | 339<br>176                  | 18461            | 176.9-6,9-4,2-75                          | 176,5            | 43512            | Salomonde                  |
| 2,50         | Conti Gurami         | 91,6-1,5-05G                             | F91.5G                                | 29048            | 91,7-1,4-90-0,3                      | 97 7           |                 | 91,5-1,9-1-90,5                   | 91,7                        | 8044             | 91,7-1,7-90,5-90,5                        | 91,9             | 2427             | Ak20**                     |
| dorf         | Dalmier              | 534,5-9,5-6-7,5G                         | 540G<br>351<br>195,8                  | 3976             | 537.545-45-9                         | 92.2<br>540G   | 59726           | 538-4-4                           | 540                         | 1551             | 542-2-35-36                               | 547              | 2307             | Robeco**                   |
| GOTT         | Ds. Back             | 349,2-9-6-5-5                            | 351                                   | 22554            | 348.6-9-5-6.5                        | 351.5          | 35773           | 348-9-6-6                         | 540<br>350                  | 7140<br>27415    | 348-9-6,5-46,5                            | 350<br>196       | 24806            | Promisions                 |
|              | Dresdner Bk.<br>DUB  | 196-5-4-3.5<br>255-4-5-5G                | 7546                                  | 44364<br>1089    | 196-6-5-4.5<br>256.5-5-4-4G          | 196            | 90990           | 195-4,5-4,5                       | 196<br>2548                 | 15               | 195,5-6,5-5-95<br>2530-7-3-545            | 253ьС            | 27745            | Allenz Vers                |
| iten         | GHH                  | 169.5-9-8.5-8G                           | 254G<br>169,5G                        | 4218             | 169.5-9-8.5-8                        | 253<br>169,55G | 586<br>6407     | 168-9-7,5-9                       | 169                         | 5131             | 170-0-42.5-49                             | 170              | 5971             | -BBC                       |
| AG           | Horperter*           | 279-8-6-6bG                              | 780G                                  | 6899             | 2785-94-55                           | 281            | 14050           | 275                               | 282                         | 1724             | 281G-1-78-785G ·                          | 281 · ·          | 5079             | BHF .                      |
| DM.          | Hoachst              | 145-5,4-5,3-5,26                         | 145.5G                                | 15887            | 145-55-6-54                          | 146            | 27614           | 144.7-5-55-5                      | 145.5                       | 3440             | 145,5-5,6-5-5,5                           | 145,5            | 7171             | Deguess .                  |
| 118          | Hoeselt              | 57-7,2-7,6-6,7                           | 57.2<br>640c                          | 155826           | 57,2-7,5-6,5-6,6                     | 57.4           | 49423           | 57,5-8,5-4,8-5                    | 27.5                        | 21441            | 57,5G-8-4,5-54,5<br>535G-5-30-30          | 57<br>535bG      | 35807            | Contiges                   |
| auf          | Holzmann             | 349-6-5G                                 | 57.2<br>540G<br>162G                  | 12696            | 544-40-38<br>161-60-1-39             | 540<br>162.5   | 308<br>16895    | 162-1-1G                          | 145.5<br>57.5<br>531<br>162 | 842              | 1645-45-60-60                             | 164,8            | 1622             | MAK                        |
| sich         | Kell + Solr          | 162.5-2-59-58<br>168-7-7G                | 746                                   | 2068             | 1405-9-7-5-8                         | 165            | 3325            | 166                               | 169                         | 521              | 1678-9-9-69                               | 169              | 760              | Philips Kom                |
|              | Karstadt             | 281,5-1bG-1G                             | 146<br>280G<br>246                    | 6219             | 281-1-2                              | 201            | 10995           | 279-81                            | 169<br>280<br>265           | 1013             | 282-3-2-63                                | 279              | 1339             | Vorte                      |
| arä-         | Kaufhaf              | 267-4.5<br>250.5-1-50G                   | 250 55                                | 10023            | 264-5-7-5.5                          | 265,5          | 6958            | 265-6-6G                          | 268                         | 1223<br>2917     | 260,5-6-50,5-66<br>251-2-1-52             | 262bG            | 1192             | motor .                    |
| 0.           | KHD<br>KBckner-W.*   | 46.4-6-5-5G                              | 250,5G<br>45G<br>381,5<br>114G        | 5672<br>7623     | 250,3-50-60<br>45,3-5,6-5,2-6        | 250            | 9875<br>10076   | 250-1-50<br>45-5.5                | 251<br>45                   | 3292             | 45.554.44                                 | 252<br>45bG.     | 273              | Hamburg .                  |
| erli-        | Unde                 | 382-4-7-7G                               | 381,5                                 | 1143             | 363.5-4.5-7-5                        | 45<br>383G     | \$216           | 325-6-7                           | 389                         | 1577             | 381-7-1-876G                              | 385              | 199              | Releasdorf                 |
| den          | Lufshaneo Itt.       | 111-2-1,56                               | 114G                                  | 872              | 113,2-4,5-2,5-2                      | 114.8          | 3865            | 113                               | 1145                        | 1015             | 112,8-14-12,8-13,1                        | 112,9bG          |                  | Betula                     |
| ens          | Lufthansa VA         | 111-1,5-1,50<br>1745-55-45-4             | 113,56                                | 4634             | 113,5-4,5-1,5-2                      | 174            | 8877            | 112                               | 113.5                       | 1113<br>13187    | 112.8-14-12-12<br>175-3.5-3.5-75          | 112,5 <b>b</b> G | 1300             | Br. Vulken<br>Happin       |
| um           | Marinesmann*         | 145-4,5-4,5G                             | 1.7                                   | 43041            | 174,5-4,8-5,5-3,8<br>166,5-7-9-9,5   | 174<br>166,5   | 77007<br>431    | 174-5-4-3,5                       | 174                         | 153              | 1658-9-68-69bG                            | 1655G            | 19613            | HEW                        |
| und          | Mercedes-H.          | 479-8-9-4-4G                             | 481,5G                                | 4426             | 477-75-2-3                           | 480.5          | 5847            | 166.5<br>477-5-3                  | 482                         | 656              | 479-9-75-75                               | 481              | 698              | Harriot                    |
|              | Metaligns.           | 249G-50G                                 | 249                                   | 512              | 250-49-48                            | 250<br>171     | 3589<br>8333    | -                                 | 245                         | _25              | 250G-50-50-50bB                           | 250<br>273       | 723              | HWK                        |
| UB-          | Preussag*            | 268-9-8-7                                | 271G                                  | 5895             | 268,5-9-7-7G                         |                | 8222            | 277                               | 272                         | 2515             | 271-1-67-67bG                             | -                | 5670             | Phoenit .                  |
| en-          | RWE SL<br>RWE VA     | 191,5-1-87-89G<br>188-7,5-4-4G           | 197G                                  | 19525            | 189,8-9,2-90,5-88,5<br>180,5-9-6-6   | 191<br>187,5   | 27374           | 190-87,5-8<br>} 187-7,5-4,5-5     | 188,5                       | 5180             | 189-9,5-8,5-88,55G<br>186,5-8-6,5-86,5    | 188,56G          | 4618<br>1207     | Solomonder                 |
| um           | Rütgers              | 395G-88G                                 | 395G                                  | 144              | 390-390                              | 406            | 3460            | -                                 | 398G                        | 59               | 385-5-856G                                | 370bG            | 72               |                            |
| 7or-         | Schering             | 375-4-70-706                             | 380                                   | 7880             | 375-71-2                             | 578            | 7583            | 575-2-1-70                        | 380<br>342,5                | 4218             | 578-8-2-72                                | 381              | 1287             | A CONTRACTOR               |
| DM,          | Siemens              | 344-4,5-5bG-6G                           | 343.5<br>85,6                         | 25626            | 345-6-8-4.5                          | 343,2          | 53781           | 343.5 4 8 4.5                     | 342.5                       | 30979<br>5027    | 343,8-7,5-3-46,5<br>85,5-5,5-4,5-4,5      | 342,5<br>85,6    | 13657            | Actornoma<br>Affortz Vers. |
|              | Thyseen Vebc         | 85,8-5,5-5,8-5<br>166,5-6,2-7-7G         | 166                                   | 36341<br>28531   | 85.5-6.8-4.5-5<br>166.5-6.7-7,2-67,3 | 85.9<br>165,8  | 12749           | 84,7-5,3-4,7-4,5<br>166,5-4-6-6,5 | 85.6<br>166                 | 5445             | 164-7-4-67                                | 166              | 12364<br>6137    | District                   |
| :he-<br>5,50 | VEW                  | 136-37                                   | 158G                                  | 3511             | 137                                  | 138.5          | 6350            | 137.5                             | 138                         | 2112             | 138,8-8,8-7,7-7,7                         | 137,566          | 835              | Dywidag<br>Energ. Oxia     |
| um           | <b>VW</b>            | 188,2-8,2-6,5-6,1                        | 188,2                                 | 71206            | 187-8-65-7,3                         | 138,5<br>188,5 | 44411           | 187,5-8-6,5-6                     | 168                         | 24272            | 18.5-8-6,2-86,2bG                         | 188.5            | 29597            | Energ. Outb                |
| DM.          | Philips** Royal D.** | 41,2-1,5-1,5-41,5G<br>101,1-1,5-1,8-01,8 | 40,8G<br>102,5G                       | 20564<br>18387   | 41,1-1,4bG                           | 40,8G          |                 | 41,26G-1,3-1,5-1,A                | 1027                        | 29397<br>15374   | 41,1-1,6-1,1-41,4bG<br>101,5-02,3-81-02,3 | 40,5<br>105      | 7018<br>3050     | lear-Amper<br>Münch, Rüci  |
| UM,          | Undever"             | 193                                      | 192G                                  | 710              | 101,4-1,6-1,7-1,6G<br>190,5-92       | 102,5<br>193   | 570             | 101-1,1-1,2-1,5<br>191,5-2,5      | 193                         | 340              | 192G-2-1-91bG                             | 192G             | 3450             | PWA                        |
|              |                      |                                          |                                       |                  | 1                                    |                | aria            |                                   |                             |                  |                                           |                  |                  | Scionarder                 |

DIE WELT - Nr. 97 - Mittwoch, 27. April 1989

Inlandszertifikate

Ansg. Ricks. Ricks

|                                              | T OI                                                         | ATPL                    | VIII             |                                      | 7.44                                      | OM                     | or m                                          |                        | L                | Hu C                                   |                         |                               |                                    |                                                                                                                                   | i · · · · ·                                             | America.                                                                                                                              | TOCKS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | March .                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| -                                            |                                                              | eldorf                  |                  |                                      | kfurt                                     |                        |                                               | amburg                 |                  |                                        | chen                    |                               |                                    | Umsătze                                                                                                                           | AAR-UNIV,-F                                             | 110,75                                                                                                                                | 24.4.<br>104.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25. <sub>4</sub>                                   |
|                                              | 26.4.                                                        | 25.4.                   | 25, 4,           | 26. 4.                               | 25. 4.                                    | 25. 4,                 | 26.4.                                         | 25. 4.                 | 26.4.            | 26. 4.                                 | 25. 4.                  | 25.4.                         | Dispublicati                       | -                                                                                                                                 | Adifends<br>Adirenta                                    | 36,04<br>23,39<br>34,08                                                                                                               | 10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48<br>10.48 | 34 37<br>72 77<br>12 42<br>70 52<br>12 40<br>43 16 |
| eG .                                         | 63,5-3,3-2-1,8                                               | 59,8G                   | \$10cks<br>59454 | 627-29-15-23                         | 59.3                                      | Stücten<br>BG473       | 62.7-3-1.5-1.5                                | 39,9                   | \$10cks<br>26974 | 62.5-3.3-1,5-62<br>149-9-8,5-48        | 59.7                    | \$15cke<br>17192              | Philips Room.<br>Hambomer:         | 2797 (1726)<br>2442 (2800)<br>1232 (5107)<br>8551 (5115)<br>1272 (456)<br>2402 (4397)<br>7516 (2841)<br>675 (2891)<br>1061 (1940) | Adiropa<br>Adiverbo                                     | 73,91                                                                                                                                 | 32.46<br>70.31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TO AS                                              |
| GE.                                          | 149-9,3-8,3-8<br>159,4-9,8-9,2-9,1                           | 149G<br>139,5           | 41937<br>45801   | 148-9-8,1-7,8<br>139,1-9,3-8,8-95-0  | 149,2                                     | 41427                  | 149-95-9                                      | 149                    | 3988<br>9494     | 149-9-8,5-48<br>158.9-9,5-8,9-39,5     | 139,7                   | 5949<br>9294                  | Dt. Bancock<br>dal. Vz             | 1232 (5107)<br>- <del>35</del> 51 (5115)                                                                                          | Aegis Eink-Fda.<br>Aegis Wachst-Fds.                    | 73.91<br>35.80<br>47.42                                                                                                               | <u> 고</u> 25 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.4                                               |
| yer. Hypo                                    | 517-2-5-4G<br>574-69-48-68G                                  | 321<br>378G             | 1539             | 317-7-5-4                            | 322                                       | 7450                   | 320-16                                        | 327<br>580             | 417              | 319-9-5-15<br>375-6-67-69              | 321bG<br>378            | 13686<br>7415                 | Strebog<br>Girmes                  | 1272 (456)                                                                                                                        | AGI Fands<br>Alamauki                                   | 164,14                                                                                                                                | 156.32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 156.37                                             |
| iyer. Visk.<br>MW                            | 337-7,5-6-8-5G                                               | 339G<br>177_2           | 6696<br>1873     | 374-5,5-66-66<br>336-8-4,5-4         | 377G                                      | 13965                  | 374,5-46<br>336-6                             | 339                    | ានា              | 337-8-6-36                             | 339.5<br>176,5          | 3257                          | Goldachra,<br>Salomonder           | 2402 (397)<br>2518 (2841)<br>675 (2891)                                                                                           | Alto Kopitel Fds                                        | 104.60<br>20,57<br>121,78                                                                                                             | 16.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19.01                                              |
| orumerzb.<br>onti Guromi                     | 175-4-5-4.8<br>91,6-1,5-05G                                  | 91.5G                   | 41735<br>29048   | 175-6-4,5-5,4<br>91,7-1,8-90-0,8     | 176.5<br>92.2<br>540G                     |                        | 175-6-5.5-5<br>91,5-1,7-1- <b>90,</b> 5       | 176<br>91,7            | 18461<br>8044    | 176.9-6.9-4,2-75<br>91,7-1,7-90,5-90,5 | 91,9                    | 43512<br>2427                 | Ak20**                             | 1061 [1940]                                                                                                                       | Affanz Remeutonds<br>Analytik Funds                     | 25.67                                                                                                                                 | 24.05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34.17                                              |
| cimier<br>I. Borit                           | 538,5-9,5-6-7,5G<br>349,2-9-6-5,5                            | 540G<br>351             | 3976<br>22554    | 537,545-45-9<br>348.6-9-5-65         | 540G<br>351,5                             | 5726                   | 538-6-6                                       | 540<br>350<br>196      | 1551<br>7140     | 542-7-35-38<br>348-9-6,5-46,5          | 541<br>350<br>196       | 2307<br>24806                 | Robeco**                           | 27 (218).                                                                                                                         | Aridako<br>Assecura i                                   | 34,79<br>49.07                                                                                                                        | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33.44                                              |
| residner Bk.                                 | 196-5-4-3-5<br>255-4-5-5G                                    | 196.8<br>254G           | 44364<br>1080    | 196-6-5-4.5<br>256.5-5-4-4G          | 196                                       | 90990<br>586           | 548-9-6-6<br>195-6,5-4,5-4,5                  | 194<br>2548            | 27415<br>15      | 195.5-6.5-5-95<br>253G-7-3-54.5        | 196<br>253bG            | 24806<br>27743                | Allignz Vers.                      | 3437 (5525)                                                                                                                       | Auntr, Pozifik<br>BW-Renso-Univ.                        | 49.07<br>54.49<br>53.04<br>81.79                                                                                                      | 12.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1235</b>                                        |
| Hiri<br>Srperior                             | 169.5-9-8,5-8G<br>279-8-6-65G                                | 169,5G<br>280G          | 4218<br>4899     | 169,5-9-8,5-8<br>278,5-9-4-5,5       | 169,5bG                                   | 6407<br>14050          | 168-9-9,5-9<br>275                            | 169<br>282             | \$131<br>1724    | 170-0-48,5-67<br>281G-1-78-785G        | 170<br>281              | 9971<br>5079                  | BAC<br>BHF                         | 11063 (14437)                                                                                                                     | 817-Wanterg-Univ.<br>Colonds                            | 81,79<br>61,29                                                                                                                        | 철목 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | An -                                               |
| pachet                                       | 145-5,4-5,3-5,2G<br>57-7,2-7,8-6,7                           | 145.5G                  | 15887<br>155826  | 14555-65A<br>57,2-7,5-65-46          | 146                                       | 27614                  | 144,7-5-5,5-5                                 | 145.5                  | 3440<br>21441    | 145.5-5.6-5-5.5<br>57.5G-6-6.5-56.5    | 145,5<br>57             | 7171<br>55807                 | Deguess.                           | 4618 (11585)                                                                                                                      | Colonia Nestenfonds.                                    | 49 14 21,15                                                                                                                           | 0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,4                                                |
|                                              | 549-6-5G<br>162,5-2-59-58                                    | 57.2<br>540G<br>142G    | 12696            | 544-40-36                            | 57.4<br>540                               | 308                    | 57,5-8,5-6,8-5                                | 537                    | 842              | \$35G-5-30-30<br>164,5-4,5-40-60       | 535bG<br>164,8          | 1622                          | Contiges                           | 4618 (11585)<br>3455 (4464)<br>4618 (1054)<br>21954 (12249)                                                                       | Cibi-Fonds V ]                                          | 59.84                                                                                                                                 | 99.84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Яы                                                 |
| orien<br>Si + Sotr                           | 168-7-7G<br>281.5-1bG-1G                                     | 145<br>280G             | 2068             | 161-60-1-89<br>169,5-9-7,5-8         | 167.5<br>168<br>201                       | 16895<br>3325<br>10995 | 167-1-1G<br>166                               | 169                    | 521<br>1013      | 1698-9-9-69<br>287-3-2-83              | 169                     | 760                           | Philips Komen.<br>Vorte            | 2875 (787)<br>1130 (798)<br>4678 (3573)                                                                                           | Dekoment<br>Dekompezioi                                 | 28.18<br>36.33<br>161.56                                                                                                              | 33.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 26.74<br>26.74                                     |
| orstadt<br>orstadt                           | 267-6.5                                                      | 244<br>250,5G           | 6219<br>10023    | 281-1-2<br>264-5-7-3,5               | 265.5                                     | 6958                   | 279-81<br>245-6-6G                            | 280<br>265             | 7223<br>2917     | 260.5-6-50.5-66<br>251-2-1-52          | 262bG<br>252            | 1339<br>1192                  | EM"                                | 4678 (3573)                                                                                                                       | Despo<br>Devil-Invest                                   | 77.51                                                                                                                                 | 1015年115年115年115年115年115年115年115年115年115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 73.6                                               |
| 40<br>Boloner-W.*                            | 250.5-1-50G<br>46.4-6-5-5G                                   | 45G                     | 5672<br>7623     | 250,3-50-60<br>45,3-5,5-5,2-5        | 250<br>45                                 | 9895<br>10076          | 250-1-50<br>45-5,5                            | 251<br>45              | 3292             | 45-5-5-4-44<br>381-7-1-876G            | 45bG.                   | 273<br>2976                   | Reiersdorf                         |                                                                                                                                   | Devif-Rent                                              | 54.50<br>57.50<br>177,50                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N.5.                                               |
| fthanes St.                                  | 362-4-7-7G<br>111-1-1,5G                                     | 381,5<br>114G           | 872              | 383,5-4,3-7-5<br>113,8-4,5-2,5-2     | 383G<br>114,8                             | 3865                   | 385-6-7<br>113                                | 389<br>114G            | 1577<br>1015     | 112,8-14-12,8-15,1                     | 112,56G                 | 199                           | Belovic<br>Bc Vulton               | 1099 (3542)<br>157 (280)<br>2065 (1045)<br>1415 (3817)<br>2610 (2287)<br>40 (180)<br>2814 (2526)<br>3660 (1310)<br>355 (265)      | DIFA-Fonds<br>DIT Fonds f. Vente                        | 45                                                                                                                                    | 16E,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166,80                                             |
| fulumed VA<br>contestación*                  | 111-15-150<br>1745-55-45-4                                   | 113,5G<br>174           | 4634<br>43041    | 113,5-4,5-1,5-2<br>174,5-4,8-5,5-3,8 | 174<br>174                                | 8877<br>77007          | 112<br>174-5-4-3,5                            | 113.5                  | 1113<br>13187    | 1128-14-12-12<br>175-55-35-75          | 112,5 <b>b</b> G<br>174 | 1300                          | Народ                              | 2065 (1045)<br>1415 (3917)                                                                                                        | Dt. Rentenfonds<br>Dt. Vermögenb. Fds.A                 | 80.92<br>21,85                                                                                                                        | 79.55<br>20.61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 77.00                                              |
| AN<br>ercedes-H.                             | 145-4,5-4,5G<br>479-8-9-4-4G                                 | 481,5G                  | 4426             | 166,5-7-9-9,5<br>477-7,5-2-3         | 166.5<br>480.5                            | 431<br>5847            | 166,5<br>477-5-3                              | 482                    | 656              | 1488-9-48-696-G<br>479-9-75-75         | 165bG                   | 498                           | Humbl                              | 2610 (2287)<br>60 (160)                                                                                                           | dol I<br>dol R                                          | \$3.87<br>24,05                                                                                                                       | 立,40<br>25.27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21.70                                              |
| eussag"                                      | 249G-50G<br>268-9-8-7                                        | 249<br>2716             | 512<br>5895      | 250-49-48<br>268,5-9-7-7G            | 250<br>271                                | 3589<br>8353           | 273                                           | 745<br>272             | 2515             | 250G-50-50-50b8<br>271-1-67-67bG       | 250<br>273              | 723<br>5670                   | NEWK<br>Phoesix                    | 2814 (2526)<br>3660 (1510)                                                                                                        | DNS Robstoff Fds.                                       | 행유                                                                                                                                    | 77.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777                                                |
| VE SL<br>VE VA                               | 191,5-1-87-87G<br>188-7,5-4-4G                               | 1916<br>1996            | 19323            | 187,8-9,2-90,5-88,5<br>180,3-9-6-6   | 191                                       | 29394<br>22452         | 190-87,5-8<br>187-7,5-4,5-5                   | 19:<br>188,5<br>398G   | 2717<br>5180     | 189-9,5-8,5-88,5bG<br>186,5-8-6,5-86,5 | 191<br>188,56G          | 4618<br>1207                  | Reichelt<br>Solomonder             | 3660 (1310)<br>338 (265)<br>331 (266)                                                                                             | Fondis<br>Fondis                                        | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200                                                                    | 29.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | N 24                                               |
| itgers<br>hering                             | 375G-88G<br>375-4-70-70G                                     | 395G<br>380             | 144              | 390-390<br>375-71-2                  | 406                                       | 3460                   | 575-2-1-70                                    | 1580                   | 59<br>4218       | 385-5-856G<br>378-8-2-72               | 3705G<br>381            | 1789                          | Hitlachoo .                        |                                                                                                                                   | FT Am. Dynamik<br>FT Frankt. BfL F                      | 24.7                                                                                                                                  | 22.61<br>69.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21 12                                              |
| erners<br>Ysseri                             | 344-4,5-5bG-4G<br>85,8-5,5-5,8-5<br>166,5-6,2-7-7G<br>136-37 | 343.5<br>85.6<br>166    | 25626            | 345-6-8-6.5<br>86,5-6,8-4,5-5        | 345.2<br>85.9                             | 55981                  | 343.5 <del>4 8 4</del> .5<br>84,7-5,3-4,7-4,5 | 342.5<br>85.6<br>166   | 30979<br>5027    | 343,8-7,5-3-46,5<br>85,5-5,5-4,5-4,5   | 342.5<br>85.8           | 13657<br>12364<br>6137<br>835 | Actornoma<br>Alfonz Vers.          | 150 (282)<br>257 (2544)<br>450 (697)<br>5 (59)                                                                                    | FT interspeziol I<br>FT interspeziol II<br>FT interzore | 19.32<br>22.43                                                                                                                        | 五十                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,64                                               |
| NOC W                                        | 166,5-6,2-7-7G                                               | 166<br>158G             | 28531<br>3511    | 166.5-6.7-7,2-67,3                   | 165.8                                     | 12749                  | 1665-6-6-5<br>157-5                           | 166                    | \$445<br>2117    | 164-7-4-67<br>138.8-8.8-7.7-7.7        | 85.6<br>166<br>137,56G  | 6157                          | Dierig<br>Dywideg -                | 450 (697)                                                                                                                         | FE Nicesate Demonstr                                    | 43.77                                                                                                                                 | 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,46                                              |
| V<br>V                                       | 1882-82-65-61<br>41,2-1,5-1,5-41,5G                          | 188,2                   | 71206            | 187-8-6-5-7-3<br>41,2-1,6-1,4bG      | 165,6<br>138,5<br>188,5<br>40,6G<br>102,5 | 44411                  | 187,5-8-4,5-6<br>41,25-G-1,3-1,5-1            | 138                    | 24272<br>29397   | 18,5-8-6,2-86,2bG                      | 1188,5                  | 29597<br>7018                 | Energ. Oats.                       | 796 (748)<br>317 (195)                                                                                                            | FI Re-Spezial                                           | 14121                                                                                                                                 | 114.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34.12                                              |
| Hilpse <sup></sup><br>sycal D. <sup></sup> - | 101.1-1,5-1,8-01,8<br>193                                    | 40,8G<br>102,5G<br>192G | 18387            | 101,4-1,6-1,7-1,6G<br>190,5-92       | 102.5<br>193                              | 14255                  | 107-1,1-1,2-1,5<br>191,5-2,5                  | A 40.5<br>102.7<br>193 | 15374<br>340     | 101,5-02,3-81-02,3                     | 40,5<br>105<br>197G     | 3050                          | legr-Amper<br>Milnch, Riick<br>PWA | 327 (195)                                                                                                                         | Gerling Dynamik<br>Gerling Rendite<br>GKD-Fonds         | 54.00<br>53.75                                                                                                                        | B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3.20                                               |
| rewert in 1000                               |                                                              |                         | 129475           |                                      |                                           | 100894                 |                                               |                        | 48858            |                                        |                         | 65294                         | Sciomander :<br>Södchemie          | 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1                                                                                          | Gothorert<br>Grandbealtz-Invest                         | %.30<br>69.70                                                                                                                         | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.96                                               |
| 1                                            |                                                              | 24                      |                  |                                      | 84                                        |                        |                                               | has 4 1                |                  | 196.2                                  | 175.4                   |                               |                                    |                                                                                                                                   | Grundwed-Fonds* - HbgM. Remenids.                       | 17,52<br>22,48<br>43,77<br>48,93<br>141,71<br>43,79<br>54,80<br>53,75<br>96,30<br>69,70<br>123,41<br>56,68<br>61,21<br>36,58<br>47,98 | 1000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| D Manness                                    |                                                              |                         | Ohanne !         |                                      | 370                                       | . M Ab                 | 74. 4.                                        |                        | B. Char          | 7 279G                                 | 25.4.                   | Unge                          | regelt.Fre                         |                                                                                                                                   | Hansalmernational Hazeaprofit                           | 61,21<br>36,58                                                                                                                        | 59.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |
| C Mana D                                     | nann 6 174,6                                                 | 1725                    | Rhenug 7         | 360T                                 | 370                                       | S V. AR L              | Ser. "0 110G                                  | 110G                   | D Colonia        | Brockh. 7 272G                         | 2726                    |                               | · . [26.                           | 4. 125.4                                                                                                                          | Honsorentu                                              | 47.98                                                                                                                                 | 72.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                    |

| stahl Witten um 2 DM auf 203 DM.<br>Hoffmanns Stärke nahmen um 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | zu. Von den<br>war HEW mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Versorgungswerte<br>t 132,20 DM um 1,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en Bekula un<br>20 Nachbör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | n 1,10 DM,<br>se: knapp behau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rptet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Kurswert in 1000 DM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        | 129475                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 193                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100894                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 179 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 48858                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1770                                                                                 | 63294 Südchemle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177 (295)<br>210 (SO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gothorent<br>Grandbeeltz-lavest<br>Grandwed-Fonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 630 92.93 97.96<br>99.70 44.30 44.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mach M. Vers. 5   320   275   H. Br. Strot D. Acct. Rick. 9-7.5   105/0   135.01   H. Br. Wolf M. Ack-Gögg 2.5   H. Acco 0   287G   298G   D. Burchou D. Acker 9   108   115.6G   F. BBC 6   108   109   D. Burchou D. Bur  | abC. "28 511G 536b. "0 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.5 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 bG 10 bG | 87,568 87G<br>122 1206G<br>258 2606G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H Holsten-Br. 5 F Holssenn 10 D Horsen 2.5 B Hw. Kisyser *12 D Hussel 7 D Hussel 7 D Hussel 19.5 M Husschenr. 8.5+1 H Hypo Hbg. 10+2 D BCS 7 S NWCA D M bor-Amper 6 D heetbeck *9.5 H Jacobsen *8 H Jate Bremen *6 D Kall-Chemie 10 D Kall u. Satz 8 D Korntach 6 B Kemplaski 3.5 D Keramag 0 F KSB 3 F dgi. Vz. 4 Hn KWS 4 D ICHD 7 D Röckn-Adier *12 D Kohn-Adier *12 D Kohn-Adier *12 D Kohn-Adier *12 D Kohn-Adier *13 D Kohn-Adier *13 D Kohn-Adier *15 D Long-Stohi *0 H Linde 9 H | 277<br>514<br>514<br>514<br>517<br>143<br>5125<br>534<br>51<br>625<br>625<br>625<br>625<br>625<br>625<br>625<br>625                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D Mannesmann 6 D Mann. Demag 6 F Mannh. Vers. 8 H Mariz & K. "6 F MAN St. 7 F ogl. V. 7 IbG F MAN-Roland 16 S MAN-Roland 16 S M. Müll. Weing. "1 D Mouser 4 D Mech. Viers. 0 F Mercedes 19-1 F Mataliges. 4 S Met. v. Lock 0 S Milog 6,5 F Moenus 2 H Mühle Rün. 8 M MAK Stoffe D S Neckorw. EBI. 7 F Necksrangm 0 M N. Bw. Hof 8 M Neckorw. EBI. 7 F Necksrangm 0 M N. Bw. Hof 8 M Neckorw. EBI. 7 F Necksrangm 0 M N. Bw. Hof 8 M Neckorw. EBI. 7 F Necksrangm 0 M N. Bw. Hof 8 M Neckorw. EBI. 7 F Necksrangm 0 M N. Bw. Hof 8 M Neckorw. EBI. 7 F Necksrangm 0 M N. Bw. Hof 8 M Neckorw. EBI. 7 F Necksrangm 0 M Nocksrangm 1 D O & K * 9 D O & K * 9 D O & K * 9 D O & K * 9 D O & K * 9 D O & K * 9 D O & K * 9 D O & K * 9 D Porgs. & Z 0 M Porz. Walds. 6 H Preussog 8 F Porgress. 7 H Bichelt 9 D Shein. Hypo. 9 D Shein. Hypo. 9 D Shein. Texc. "6 D Swe Bl. 8 D Roy. Ebi. 8 D | 26. 4. 25. 4. 172.5 179.5 179.5 159 159 159 159 159 159 159 159 159 15 | D Rhenog 7 Hin Rieci, d. H., "11 M Rieci, Jursey 0 H Eind, 2th. A ""0 H dgl. Lit. B ""0 F Rosenthal B.5 H Ruberold, 7 D Rütgers 8,5 S Schonander 7,5 H Scheidem. "4,5 D Scheine, 4 F Schiologu, H. "0 D Schies 4 M Schienk, 4 F Schiologu, H. "0 D Schub, & Sakz, 0 S Schw. Zellst. "10 H Securitoe "0 F Seltz Enz, N. 4 S SB, 10,5 S Sekz, Wach. "16 H Slemens 8 F Sinoloo "9,75 F Sinner "12 H Slemens 8 F Sinoloo "9,75 F Sinner "12 H Slemens 8 F Sinoloo "9,75 F Sinner "12 H Slemens 8 F Sinoloo "9,75 F Sinner "12 H Slemens Nept. "16 M Sp. Kolbm. "4 S Sp. Plersee "14 D St. Bochum "6 H P & 5 "8 F Stelgent. "12 F Steenpel 0 D Stern-Br. 0 D Stinnee "18 B Stock 1,92 D Stölbg, Z 20+30 D Stolby, Z 20+30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S V. Ak v. Str. *8 F VDM *4.666 D V. Dr. Nichet *0 D VEW & S Ver. Filz *0 F YGT *0 H V. Kommg. 0 M V. Kommg. 0 M V. Kommg. 0 D V. Rumpus *0 D V. Rumpus *0 D V. Salderne, St. 0 D V. Werlat. 4 H Vereira-Westh. 9 M Vbk-Nümb. 10 D Vict. Laben *14-2 D dg1 50% E *3-1 M Vogtt, Bwap & D VW 5 M Wandever *6 D Westog & Get. 0 F Wickrath *10 HbWilke *0 S Württ. Bw. *10 HbWilke *0 S Württ. E. 9 S Württ. E. 9 S Württ. Lein. *14 S Württ. Lein. *14 S Württ. Lein. *14 S Württ. Lein. *14 S Württ. Bd. *16 M Württ. Hypo 10-1 S Württ. Bd. *16 M Württ. Holbr. *0 M Zahm. Renk. 7 S Zeiss Ibon *10 M Zucher & Co. *0 S Zwig Zammen 7 S Zeiss Ibon *10 M Zucher & Co. *0 S Zwig Zammen 7 S Zeiss Ibon *10 M Zucher & Co. *0 S IWL Gr. & Set. 8 F Asho 0 H Audi Gen. **0,15 H Bergmann 7-1 S Br. Grones 5 H Bergmann 7-1 S Br. Choss 5 H Bergmann 7-1 S Br. Mostinger 0 H Brechen, Loger 5 Br Brean, H Es **0                                                                          | 145 1458<br>13366 1336<br>210 2106<br>3,05 3,2<br>4456 4456<br>450 450<br>216 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | B Chem. Bracks. 7 H Daime 4 S Dinibelactor 7,5 D Dol. Sessit *10 D Darst. Maech. *0 H Drögerw. Vz. 7 Hn Einb. &r. 19 + 1,5 D Eeen. u. Hütt. *8 M Electronic 2000 Br Brit. Wertt 0 B Eschw. Berg *0 G Gelmn. AG *2,56 B Gruschwitz *4 B Günther *0 H Haste-B. 7,5 H Hög. Gett. 9,5 + 1 H Hann. Papier 0 Hn Hort. Wertes 0 S Knoeckel 2,50 M Knort-Mech. 6 F Koepp 3,5 M Krw. Hoog *20+5 H Külhihaus *0 F Kitt St. 8 F cigi. Yz. 8,5 D Lehnicering 7,5 Hn Melpecke *24+6 H NY H. Gupuni 0 Hn NKK-Bank 5 H Norda, Hypo 3 H Schichell Uw. 0 S School, St. *30 D School St. *30 D M Solenboler *3+1 B Spione Z. *60,9 S Swel. Solzw. 7,5 M Triumph Int. 7,5 M Gold Gen. 3,75 M Triumph Int. 7,5 M  | 30G 330G 270 275 70 275 70 275 70 275 70 275 74G | A Alpenn. 13,5%  Alguesa "18  Alto Leipsiger 8 "7  Bert AG Ind."4  Distriction 6 "8  Faibl Institut 6 "8  Faibl Institut 6 "4 "6  Fairst Krand "0  Doctal Iduant. "4 "6  Form. Harma 5,55  Distriction "0  Form. Harma 5,55  Distriction "0  Form. Harma 5,55  Figering "50  Figering "50 | 4. 4. 25. 4. 40 435 900G 900G 50G 350G 50G 350G 540G 540G 775 545G 545G 2250G 460G 540G 175G 197G 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Re-inventa Renditiolis Rental Ring Aktion-Fds. DWS Ring-Rentan-Fds. DWS Ring-Rentan-Fds. DWS Stainwest ! dgi. Ili Thescusse Transationse Unifonds U | [268,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7,75 Air, EBik. 79 8 dgl. 79 9 Air Connocid 82 9 Airo N.V. 80 9,50 dgs. 82 8.25 Aksushese 75 5.50 Am. Express. 79 6,75 Arbod og Samdol 81 7,50 Argentinien 77 4,50 dgl. 78 7,50 dgl. 78 7,55 dgl. 82 8,75 dgl. 80 107,75 dgl. 79 10 dgl. 80 10,75 dgl. 81 10,75 dgl. 81 10,75 dgl. 81 10,75 dgl. 82 10,75 dgl. 82 10,75 dgl. 82 10,75 dgl. 82 10,75 dgl. 87 7,75 dgl. 77 9,75 dgl. 87 10,75 dgl. 77 9,75 dgl. 87 10,75 dgl. 81 10,75 dgl. 87 10,75 dgl. 77 10,75 dgl. 87 100,85 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 100,95 | Commarks 82 102,35 11 76 82 100,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 105,5 11 10 | 6,45T 6,75 Ericsson LM 72 4,50 Escorn 68 8,50 dgl, 70 8 dgl, 71 6,25 dgl, 72 7 dgl, 73 9,50 dgl, 80 9,50 dgl, 80 9,50 dgl, 82 9,5 dgl, 75 5,75 Eurotom 77 4 01,3 4,50 Eurofimo 67 4,25 dgl, 73 8,50 dgl, 73 8,55 dgl, 73 8,55 dgl, 78 8,125 dgl, 82 8,125 dgl, 82 1,1 7,5 dgl, 76 4,25 dgl, 77 10,25 dgl, 78 10,25 dgl, 81 10,25 dgl, 81 10,25 dgl, 82 8,25 dgl, 78 10,36 10,75 dgl, 71 10,36 10,75 dgl, 71 10,36 10,75 dgl, 71 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 10,37 | 99,95G 99,95G 103,251 103,251 103,251 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 103,25 | 10,56 dgl. 81 10,75 dgl. 81 10,50 dgl. 81 fl 10,125 dgl. 81 10 dgl. 82 i 10 dgl. 82 ii 8,375 dgl. 82 8,25 dgl. 82 ii 8,25 dgl. 82 ii 7,875 EWG 79 10,125 dgl. 81 7,875 EWG 79 10,125 dgl. 82 8 dgl. 82 7,75 dgl. 82 8 dgl. 82 7,75 dgl. 83 8,25 Europistos 71 8 dgl. 72 10,50 Ferror 82 8 Fin. I. Bit. 71 7 dgl. 72 8,50 dgl. 80 8 Fins. Komm. 71 10 dgl. 82 7 Finsland 68 84 dgl. 88 7 dgl. 69 7 dgl. 72 8 dgl. 78 9 florid 81 9,75 dgl. 81 9,75 dgl. 81 9,75 dgl. 81 9,75 dgl. 82 8,75 dgl. 82 8,75 Honeywell 80 8,75 lakw 75 9 florid 82 8,75 lakw 75 9 florid 82 8,75 dgl. 82 8,75 Honeywell 80 8,75 dgl. 72 7 dgl. 72 7 dgl. 77 7 indonesies 78 7,50 dgl. 78 7,50 dgl. 77 7 indonesies 78 7,50 dgl. 78 7,50 dgl. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 107.75 10 | 4,75 i. A. E. Be. 68 7 dol. 47 8,50 dol. 70 8,75 dol. 72 8,75 dol. 72 8,75 dol. 72 8,75 dol. 77 8,75 dol. 77 8,75 dol. 77 8,75 dol. 79 8,60 30 8,15 dol. 80 1,15 dol. 81 1,15 dol. 81 1,15 dol. 81 9,75 dol. 82 9,75 dol. 82 9,75 dol. 83 1,15 dol. 83 1,15 dol. 83 1,15 dol. 83 1,15 dol. 83 1,25  |                                                                        | 7,25KoreaDev.Bk.77 9,75 Lonrino Int.Fia,86 7 Makryska 72 4,50 dql, 77 8,25 McDorolds Fis. 82 6,25 Megal 78 7,125 dgl, 82 6,25 Megal 78 7,75 dql, 78 11 dql, 81 8,50 Middland Int.F.80 6,50 Mitsublahi 79 7,625 Missub. Heavy 8 7,50 dql, 72 6,50 dql, 73 8,50 dql, 73 8,50 dql, 73 8,50 dql, 73 8,50 dql, 80 7,875 dql, 80 7,875 dql, 80 7,875 dql, 82 1 9,75 dql, 82 1 9,75 dql, 82 1 9,75 dql, 82 1 9,75 dql, 82 1 8 dql, 82 7,50 dql, 82 1 9,75 dql, 82 1 9,75 dql, 82 1 8 dql, 82 7,50 dql, 83 7,50 dql, 73 8,50 dql, 77 8,75 dql, 78 8,60 dql, 80 9,75 dql, 81                                                                                                                                                                                                                                                      | 100.57 101T 94.3 100.57 101T 94.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.25 104.35 95.35 95.3 96.5 104.6 104.5 104.6 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 | 9,75 dgl. 82 8,75 dgl. 82 6,75 New Brytew, 72 4,50 Nippon St. 78 6,75 Nippon St. 78 6,75 Nippon St. C. 83 7,75 Nippon St. C. 83 7,75 Nippon St. C. 83 7,75 Nippon T + T 74 5,50 dgl. 79 5,75 Norden 78 4,25 Nordiska Bk. 79 8,5 Nordiska Bk. 79 8,5 Nordiska Bk. 79 8,5 Nordiska Bk. 79 8,5 Nordiska Bk. 79 8,6 Nordiska Bk. 79 8,6 Nordiska Bk. 79 7,25 Norden Ggz. 76 7 dgl. 77 9 Norde Hydro 75 8 dgl. 76 4,75 dgl. 77 9 dgt. 82 4,25 Norwegen 79 7,50 dgl. 80 9,75 Nuclebras 80 4,50 Octdental 48 8,50 Octdental 47 4,75 dgl. 77 5,75 dgl. 78 8,25 dgl. 80 8,375 dgl. 80 8,375 dgl. 80 8,35 dgl. 80 10,125 dgl. 81 9,25 dgl. 80 10,125 dgl. 81 9,25 dgl. 82 6,50 Ortario H 71 6,50 dgl. 72 7,50 Octo 69 7,50 dgl. 73 7,50 Octo 69 7,50 dgl. 75 9 dgl. 75 | 1047 103.51 100.5G 100.6 99.5G 97.5 94.75.6G 97.5G 100.65 98.75 98.5 98.75 98.5 99.15 99.5 101.75G 101.75 101.75G 101.75 101.75G 101.75 103.75 103.75 103.75 103.55 103.55 103.55 103.55 103.55 103.55 103.55 103.55 103.55 103.55 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.55 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 103.75 | 8,25 dgl. 82 7,50 dgl. 82 7,50 dgl. 82 7,25 Philippinen 77 8,50 Philips 82 8,50 Philips 82 5,75 PK Banken 78 6,50 Quebac 72 7,50 dgl. 77 7,25 dgl. 77 7,25 dgl. 77 6 dgl. 78 8 dgl. 78 10,75 dgl. 81 10,125 dgl. 82 8,75 dgl. 89 8 dgl. 71 6,50 dgl. 72 4,50 dgl. 73 4,50 dgl. 77 10,25 dgl. 81 5,75 Rautaruukti 78 7,25 Rautaruukti 78 7,26 Rautaruukti 78 7,27 Rautaruukti 78 7,27 Rautaruukti 78 7,28 Rautaruukti 78 7,28 Rautaruukti 78 7,28 Rautaruukti 7 | 111 111 111 111 111 111 111 111 111 11                                               | 7 dgl. 75 8.50 dgl. 75 4.50 Touernistritw. 58 9 Tenreco internit. 82 8 Trist. N.G., 73 4.50 Tratalgar Hs 72 5.75 Transivelia 78 7.50 TRW Inc. 69 5.75 UDS 76 4.50 Ung. Nat. Bk. 77 7.625 Un Technolog. 82 6.50 UnionBk. Fin. 78 7 Venesueld 48 6 dgl. 78 7.50 dgl. 78 9.75 dgl. 80 11.50 dgl. 73 8.50 dgl. 77 5.50 dgl. 77 8.50 dgl. 78 9.75 dgl. 76 7 dgl. 77 8.75 dgl. 76 7 dgl. 77 8.75 dgl. 78 9.75 dgl. 81 10 dgl. 80 11 10 dgl. 80 11 10 dgl. 81 11 11 10 dgl. 81 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75.5<br>75.5<br>76.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5<br>77.5 | Automotion off. Bornd-invest sfr. Compace CSF-Bonds sfr. CSF-line, sfr. Draytus test, s* Draytus test, s* Draytus test, s* Draytus invercent. s* Energie-Votor Dt4 Europa Votor off. Forma sfr. Forma sfr. Forma sfr. Forma sfr. Formalis sfr. Intervals sfr. In | ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 150   ### 15 |
| Ausland New York General F. General F. Gen. T. & Getty OR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Foods 42,875<br>Motors 64,875<br>E 42,75<br>62,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43 Singer<br>45,50 Sperry Corp.<br>45 Stand. Oil Call.<br>64,50 Stand. Oil Indiana<br>81,75 Stand. Oil Indiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27.50 27.50<br>35.875 34.625<br>34.25 34.25<br>43.75 43.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Guttstream Res.<br>Hiram Walter Res.<br>Hudeon Bay Mining<br>Hustry Oli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.45 Free St. Geduid<br>General Bectric<br>19.25 Guinness<br>10.625 Hawter Skidele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 \$ 51.25<br>247<br>112<br>388                                        | 22. 4. AFT<br>49.50<br>234<br>111<br>390 ACF Holding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26.4. 25<br>158 16<br>54.4 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | £4,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 26. 4. Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5.4.<br>200 Alusulase<br>Pl dal NA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26.4.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25.4.<br>Air Uquide<br>Abstrom Asians,<br>Suchin-Say                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26. 4. 25. 4.<br>440.5 457<br>162 167<br>244 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 6,75 dgl. 78<br>7,25 dgl. 80<br>5,75 Bk, Amerika 78<br>7,75 Bank Tokyo 83<br>7,50 Banave Edericuse<br>7,25 dgl. 78 | 78,25 78<br>84,56G 84,1<br>92,35 92,35<br>100 100,1<br>77 99,5G 99,5<br>98,5 98,25G      | B,875 E.D.F. 62<br>7 Eletrobras 77<br>4,75 dgt. 78<br>7 dgt. 79<br>5,25 ELF Aquit. 78<br>9,75 Emhart 82 | 104,85<br>97.5<br>81.6G<br>75<br>92,75<br>107,5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 104,5G<br>97,5<br>81,5T<br>75,5<br>92,66G<br>107,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,50 dgl. 79<br>25 dgl. 80<br>50 dgl. 80<br>7,875 dgl. 80<br>1,50 dgl. 80<br>7,50 dgl. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,65<br>104,5G<br>107,65<br>107,65<br>105,5<br>108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100,75 7,<br>106,5G 4,<br>107,5 7,<br>101G 7,<br>103,5 7,<br>108,5 5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 ind. Bk. Iron 73<br>,75 dgl. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 93.75 93<br>102.75 10<br>99.75 99<br>99.257 99<br>94.1 94 | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 dgt. 79 99<br>125 dal. 79 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.4 100<br>3 98,4<br>99,5<br>6.5 103<br>4.25 104<br>9,6 109 | 6.75 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 75<br>gl. 80<br>apua 73<br>etrol Mea. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 99,45<br>8,75T 103,7<br>104,3<br>104,3<br>109 98,8<br>1,5 84,5 | 4,75 Si<br>5G 8,50 cc<br>7,75 dc<br>7 dgl<br>9 dgl<br>4,75 Sv    | identifice 69 100.1<br>10.70 104.<br>10.71 105.1<br>72 98.2<br>80 102.2<br>Per. Inv. Bk. 72 99.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100<br>104<br>105G<br>98,5G<br>5 105,71<br>99,35                                                                      | 8,25 W<br>1,375 d<br>6,75 Yo<br>6T 7 dgL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | en 75<br>gt. 82<br>kohama 68<br>105,7<br>105,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 105,75G<br>184<br>180G<br>102,5G<br>103,5T                                                                                                                                                                | 139.7                          | (139.9):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ndex vom 28. 4.<br>WKLT-Umsatz<br>5608 (6123).                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,25 Bonk Tokyo 85 1,50 Bonore Erlaneuse 7,25 dol. 78                                                              | 77 99.5G 99.5 98.25G  200 100,1 99.5 98.5 98.25G  200 200 200 200 200 200 200 200 200 20 | ] 7 dgL 79                                                                                              | 75<br>92,75<br>107,56<br>42,875<br>44,875<br>42,75<br>42,75<br>42,75<br>42,75<br>43,375<br>33,125<br>31,125<br>74,50<br>99,125<br>114,25<br>120,125<br>171,25<br>31,25<br>171,25<br>31,25<br>171,25<br>31,25<br>171,25<br>31,25<br>171,25<br>31,25<br>171,25<br>31,25<br>171,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,25<br>31,2 | 92,66G<br>107,5<br>22, 4,<br>45,50<br>45,625<br>31,50<br>45,625<br>41,50<br>45,625<br>41,50<br>45,625<br>41,50<br>45,625<br>41,50<br>45,625<br>41,50<br>45,625<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41,75<br>41, | Singer Sperry Corp. Stand. Oli Calif. Stand. Oli Calif. Stand. Oli Indian Stande Oli Indian Standy Telectyne Trans Tosco Transamericz Trans Trans World Corp. UAL Union Carbide Union Oli of Califi United Technolog US Steel Westinghouse El Weyerhaemer Whitsolier Wyly Woolworth Xerox Zenith Racio Dew Joses Index Stand. & Pages Mitgeteilt von | 75.4. 77.50 95.675 34.25 43.75 19 97.125 138.50 124.375 138.50 144.375 15.25 34.50 144.375 15.375 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32.675 32 | 103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>103.5<br>10 | Gutistream Rea. Hiram Walker Res. Hiram Walker Res. Hudeon Bay Minin Hustry Oli Imperial Off Iniana Nat. Gas. Inco Inter City Gas Ltd. Interprov. Pipeline Kerr Addison Massey Ferguson Massey Ferguson Massey Ferguson Massey Ferguson Moranda Mines Nortagate Expl. Northern Telegom. Nova Oakwaad Petrel Revenue Prop. Illo Algam Mines Royal Et. at Con. Seogram Shell Canada Shents Gordon Sheel of Canada Transcan. Pipeline Westcoast Transm. Index: TSE 380 Mitgetelit von N | 87<br>99.5G 87<br>99.5G 99<br>15.4.<br>1.64<br>24.50<br>19.25<br>10.26<br>13.50<br>14.25<br>17.50<br>4.40<br>42.25<br>17.50<br>4.40<br>42.25<br>17.50<br>4.40<br>42.25<br>17.50<br>4.40<br>42.25<br>17.50<br>4.40<br>43.25<br>17.50<br>111.25<br>1.46<br>48<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18.625<br>18 | 7.4.<br>1.45<br>14,75<br>19,625<br>17,25<br>13,625<br>17,25<br>11,625<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25<br>17,25 | Free St. Geduid S Geograf Electric Guinness Hawter Siddeley ICL Ltd. Imperial Tobacco Llayde Bank Lonnine Marts & Spencer Michard Bank Not. Westminster Plessey Recitt & Colmon Rio Tinto-Zinc Rustenberg Plat, 3 Shell Tronsp. Thom Eni Tube Investm. Linilever Victors Woolworth Financial Times | 76,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 96,1 9                 | 75 GT 77.79, 175 GT 79. 175 GT 79 | ACF Holding Alaxo Alg. Sk. Nederi. Amer Anno Bank Berter's Patent Bijention' Lucas Bole Bredero Bührmann Desseaux Fokter Gist Broades Oct-v. d. Grinsen Hagemeijer Helneken Bierbr. Kum Kan. Haogoveri Notionale Ned. Ned. Lloyd Groep van Ommenen Pathoed Philips Rijn-Scheide Robeco Bolinco Bayer Durch Sigvenburgs Bk. Unilever Ver. Masch. Volker Stevin Westkand Utr. Nyp. | 103 104 105 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105     | 25 17 dqL<br>25 17 dqL<br>25 17 dqL<br>26 17 dqL<br>26 17 dqL<br>26 17 dqL<br>27 dqL<br>28 1 180 5<br>28 1 18 18 18 5<br>28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 | Alpa Sank of Tokyo Banyu Phormo Bridgestone Tire Conon Doilva Sec Doiva Sec Doiva House Esal Full Bank Fuji Phato Hitachi Honda Regai Iron Kansel E. P. Kao Soap Kirin Brewery Komotsu Kubota Iron Metsushita El Inc Metsushita El I | 99 98,8 45 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,5 86,                | 500<br>231<br>800<br>306<br>510<br>1040<br>388<br>1970<br>623,22 | Akusulase dgi. NA Bent Lau Brown Boverl Ciba Geigy Inh. Ciba Geigy Port. Beitr. Watt Fischer Inh. Frieco A Globus Pert. H. Lo Roche 1/10 Holderbank Interlood Inh. Italo-Sulase Jelmoli Gyr Metverspick Inh. Motor Columbus Nestie Inh. Oerfiton-Bührle Sandoz NA Sandoz Inh. Sandoz Part. Sourer Schw. Bentverein Schw. Bentverein Schw. Rickv. Ish. Schw. Volksb. Inh. Sulase Partzip Swissoir dgi. NA Winterthur Inh, Winte | 105,75<br>99,35<br>170h<br>24.4<br>618<br>305<br>40,25<br>1150<br>1950<br>1950<br>1950<br>1950<br>1950<br>1950<br>195 | 7 dgl. 8 dgl. 9 | Bonco de Siboo Bonco Central Bonco Central Bonco Popular Bonco de Urquijo Bonco de Urquijo Bonco de Urquijo Bonco de Vizonyo Cros. Drogodos Bi Agelia Feris: Fecna Galerias Prec. Hidroelecur. Esp. iberdueno S. E. A. T. Sevillona de El Telefonica Urbis Vallehermoso Index  HOM China Light + P. Hongkong Land Hongk. + Sh. Bk. Hongk. Teleph. Hongk. Poc. + A + Witheelack + A + | 24.4. 229 289 216  244  358 22  44.5  561   450 75.5  51.25 9.26  72  199,34  4,33  4,33  4,33  4,33  4,33  4,33  4,33  4,50  14,50  14,50  14,50  14,50  14,50  14,50  14,50  14,50  14,50  14,50  14,50 | 15.00<br>4.65<br>8.30<br>14.50 | Air Uquide Abshom Axiom. Begbin-Say BSN-Gerv-Dan Carrefour Club Méditerra C. F. P Ell-Aquitaine Gol. Lalayette Hachette Imetal Lalarge Locatrance Machines Bull Michelin Michelin Michelin Machines Bull Michelin Machines Bull Michelin Machines Bull Michelin Michelin Machines Bull Michelin Machines Bull Michelin Micheli | 5608 (61.33).  Paris  24. 4. 25. 4. 440.5 167 162 244 348 1635 1670 1350 1390 698 705 154.5 149 1050 1045 155.9 149 1050 1045 155.9 149 1050 1019 80 1019 80 1019 80 1019 80 1019 80 1431 1416 44.8 45.6 448 469 260 269 177.8 121.5 117.5 125.5 111 113.5 178 188.9 1,44 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 |
| Euro-Gel                                                                                                           | dmarktsät                                                                                |                                                                                                         | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | oldn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ünzen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | De                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | visen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Devisen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | termi                                                       | <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                  | sen und So                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ption                                                                                                                                                                                                     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I adding 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Dear Senterminimarki Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Bun-ken am 26. 4.; Redaktionsschluß 14.20 Uhr. In Frankfurt wurden am 26. April folgende Gold-Das Geschehen am Devisenmarkt des 26, 4. münzenpreise genannt (in DM): wurde entscheidend beeinflußt durch die freund-Gesetzliche Zahlungsmittel Bei ruhigen Terminmärkten kam es am 25. April nur zu kleinen Veränderungen. liche Tendenz des britischen Pfundes, das sich Ankauf Verkauf 8%-DW 44-5 1 Monat um 3,7 Pfg. auf seinen Jahresböchstimus von 3,851 1323.00 1513,64 20 US-Dollar 4%-5 3 Monate 4%-5% befestigte. Eine belebte Nachfrage am Ölmarkt 10 US-Dollar (Indian) \*\*) 998,00 1190,67 5 –5% 5%–5% 41/2-5 3 Monate 6 Monate Monat 6 Monate 562,74 300,58 298,32 und die weiterhin günstigen Pfund-Zinsen wer-Dollar/DM Pfund/Dollar Pfund/DM PF/DM 5US-Dollar (Liberty) 413,00 0.97/0.87 0.18/0.15 2.50/1.10 2,54/2,44 0,40/0,35 4,97/4,77 0,63/0,58 9,90/8,50 )60/144 12 Monate 4%-4% 245,00 244,00 186,00 den überwiegend als Grund für diese Befesti-1£Sovereignalt Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Finan-1 £Sovereign Elizabeth II gung genannt, Der US-Dollar wurde ebenfalls 5,60/4,29 76/60 cière Luxembourg Luxembourg. von dieser Bewegung beeinflußt und befestigte sich bei lebhaftem Geschäft in der Spitze bis 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez Geldmarktsätze 2 südafrikanische Rand 204.93

258,00 241,00 1078,00 Krüger Rand, neu Maple Leaf 1263 34 Geldmarktsitze im Handel unter Banken am 26.4.: 1078.00 1263.34 Tagesgeld 5,0-5,05 Prozent; Monatageld 5,0-5,1 Pro-Aufler Kurs gesetzte Münzen \*) zent; Dreimonatsgeld 5,15-5,25 Prozent. 20 Goldmark Privatdiskontsätze am 26.4.: 10 bis 29 Tage 3,55 G / 20 schweiz Franken "Vreneli" 3.40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3.55 G / 3,40 B 30 franz. Frankeu "Napoléon" 259.90 100 österr, Kronen (Neuprägung) 1003.00 1195.56 20 osterr. Kronen (Neuprägung) 201,00 105,00 249,73 135,60 Diskontents der Bundesbank am 25. 4.: 4 Prozent; 10 österr. Kronen (Neuprägung) 4 österr. Dukaten (Neuprägung) Lombardsutz: 5 Prozent 463,00 losterr. Dukaten (Neuprägung) 10 \*) Verkauf inkl. 13 % Mehrwertsteuer Ostmarkkurs am 26. 4. (je 100 Mark Ost) – Berlin: 109,00 Ankauf 22,80; Vericauf 25,00 DM West; Frankfurt:

Ankauf 20,50 Verkauf 24,50 DM West.

") Verkauf inkl. 6,5 % Mehrwertsteuer

2.4550. Zur amtlichen Notiz von 2.4506 verkaufte die Eundesbank 45,65 Mie US-Dollar, Die norwegische Krone, als zweite europäische Ölwährung, konnte sich um 17 Pfg. auf 34,48 erholen, dem Höchstkurs seit gut zwei Monaten, Der österreichische Schilling reagierte mit einem Tagesverlust von 0,6 Pig auf 14,208 nur mäig auf den Ausgang der österreichischen Parlmentswahlen Die übrigen amtlich notierten Währungen veränderten sich nur geringfügig. US-Dollar in: Amsterdam 2,7615; Brüssel 48,8425; Paris 7,3510; Mailand 1458,20; Wien 17,2550; Zürich 2,0585; Jr. Pfd/ DM 3,159; Pfd/Dollar 1,5715.

Optionshandel

Prantiser: 28. 4.: 1611 Optioner, 73 700 (47 160) Aktion. dryon 18

Verkunfhoptionen = 10 600 Aktion. Kamfoptionen: AKG 7-656.60

7-607. 10-53712. 10-607 20. 1-53713. 1-60/11/40. Stemens 7-566.60

18.80, 7-350/12/60. 18-366/25. 18-358/19.80. 1-346/37. 1-356/20. Velos 7-189/18/50. 7-170/5. 10-170/15. RASF 7-160/4.55. 7-160/6.

18-150/11/40. 18-160/8. 1-150/12/40: 1-160/10/40. Beyor 7-160/6. 18-150/11/40. 18-150/26. 1-460/36. VW 2-180/10. 7-160/6. 18-160/11. 18-150/26. 1-450/26. 1-346/36. VW 2-180/10. 7-160/6. 1-160/11. 18-150/26. 1-350/26. 1-346/36. VW 2-180/10. 7-160/11. 7-160/11. 18-150/26. 1-350/26. 1-346/36. VW 2-180/10. 7-160/11. 7-160/11. 18-150/26. 1-350/26. 1-346/36. VW 2-180/10. 7-160/11. 18-150/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 1-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-360/26. 18-3 Wechs Prankfurt, Society 2,4465 3,544 3,152 1,9636 81,670 118,050 8,000 35,265 22,690 34,420 32,600 1,678 14,188 1,902 2,475 1,6335 45,060 2,4546 2,858 3,166 2,0018 68,890 119,150 5,028 33,425 28,200 34,540 32,850 1,686 14,228 1,812 2,495 1,0365 45,260 2,4256 3,882 1,0820 1,1763 88,73 1,1965 4,062 27,72 23,76 37,29 1,533 1,192 1,740 2,195 New York?
London!)
Dublin!)
Montreal?)
Amsterd.
Zibrich
Brüsse!
Paris
Kopenh.
Osio
Stockh.\*\*)
Mailand!)
\*\*
Wien
Madrid\*\*)
Lissnbon\*\*) Bundeschstsbriefe (Zinslauf vom L. Mai 1963 an) Zinsstaffel in Prozent jührlich, in Klammern Zwi-schenrenditen in Prozent für die jeweilige Bezitzdauer): Ausgabe 1983/5 (Typ A) 4,00 (4,00) - 5,50 (4,73) -Helsinki Buen: Air. Rio 6.50 (5.29) - 7.50 (5.79) - 8.00 (6.18) - 8.50 (6.50). Augabe 1983/6 (Typ B) 4.00 (4.00) - 5.50 (4.75) - 6.50 (5.23) - 7.50 2,978 2,1165 2,2416 (5,87) - 3,90 (6,29) - 8,50 (6,66) - 8,50 (6,92)Financieruogeschikue des Bondes (Renditen in Pro-zent): 1 Jahr 5,04, 2 Jahre 5,76. Bundesobligationen (Ausgabehodingungen in Pro-zent): Zins 7,00, Kurs 99,00, Rendit







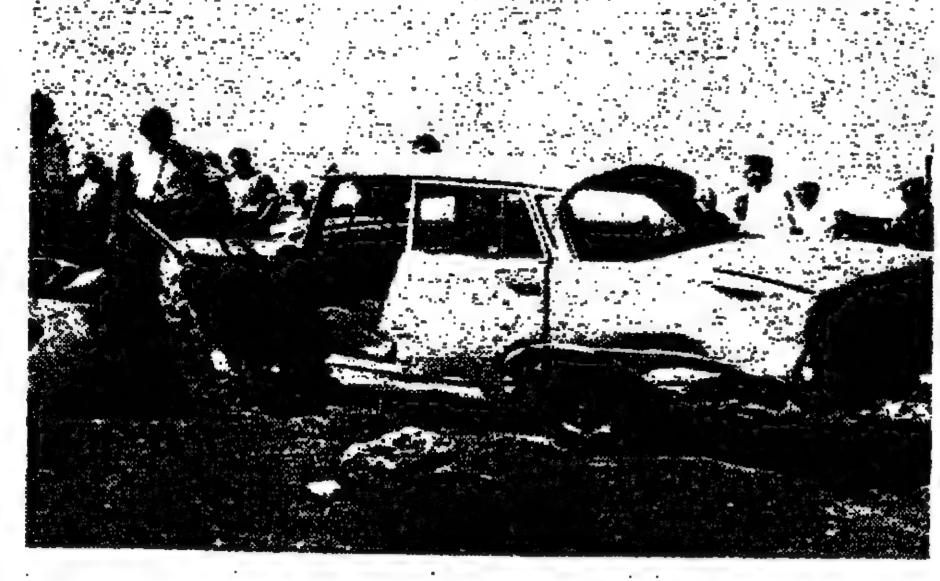











# Wie hat man sich damals gewundert, als wir anfingen, unsere Autos zu Schrott zu fahren.

Wer wissen will, aus welchen Gründen was und wo an einem Auto passiert, wenn etwas passiert, der muß etwas passieren lassen.

Wissenschaftliche Forschung kommt ohne systematische Experimente nicht aus.

Sonst hätten weder Edison die Glühlampe, noch Marconi das Radio, weder Otto den Ottomotor, noch Diesel den Dieselmotor erfunden.

Sichere und solide Autos zu konstruieren, war schon immer eine Aufgabe, die wir sehr ernst genommen haben. So haben wir bereits seit 1939 Sicherheitselemente entwickelt, erprobt und eingebaut, die als große Fortschritte bewundert wurden.

Es braucht indessen andere Methoden, um herauszufinden, wie sicher Automobile wirklich sind. Und vor allen Dingen, wie man ihre Sicherheit noch weiter verbessern kann.

So haben wir als eine der ersten Automobilfabriken im Jahre 1959 gezielte Unfallversuche gemacht und Autos mit Absicht und gutem Willen zu Schrott gefahren.

Haben sie schleudern und sich überschlagen lassen, haben sie gegen Wände, Bäume, Leitplanken

und gegen andere Fahrzeuge fahren lassen.

Das waren der Neuheit des Vorhabens entsprechend einfache Versuche. Immerhin haben wir in einem Testjahr achtzig Fahrzeuge kaputtgefahren und viel dabei gelernt.

Wir haben nicht nur gelernt, das Gute zu verbessern, sondern haben auch konsequent Neues erforscht, erprobt und serienreif gemacht.

So wurden zum Beispiel Knautschzonen entwikkelt, die einem harten Aufprall viel von seiner Wucht nehmen.

So wurde der Innenraum als Sicherheitszelle gebaut und entscheidend entschärft. Überall, bis hin zu einer gepolsterten Lenkradnabe und stoßnachgiebigen Armaturenanlagen.

In der Zwischenzeit wurden die Test-Methoden verbessert und verfeinert. Vor allem die elektronischen Meßmethoden, die das Verhalten von Automobilen und Meßpuppen registrieren. Je sicherer die Auskünfte der Meßmethoden, desto sicherer konnten unsere Autos werden.

So kam es, ziemlich bald, zur Sicherheitslenkung, zum Sicherheitstank außerhalb des Fahrgastraums, zum Sicherheitsgurt, zu einer weiteren Entschärfung des Innenraums und schließlich, um die neueste Entwicklung aufzuzeigen, zum Luftsack und Gurtstrammer.

Natürlich muß man hier auch den ebensowichtigen Bereich der aktiven Sicherheit dazurechnen: Wir haben das Fahrwerk und damit das Fahrverhalten wesentlich verbessert. Wir haben durch Entwicklung des Anti-Blockier-Systems ein überragendes Bremsverhalten erzielt. Und wir haben vieles mehr getan, um den Autofahrer so entspannt und damit so sicher wie möglich durch den Verkehr zu bringen.

Wir können hier nicht alles aufzählen, was dazu beigetragen hat, unsere Automobile zu den sichersten der Welt zu machen.

Über unsere Tests hinaus bringt uns die systematische Erforschung von echten Straßenunfällen viele wichtige sicherheitstechnische Erkenntnisse. Doch allein darauf wollen wir uns nicht verlassen.

Deshalb bauen wir unsere Unfälle selbst, heute wie damals. Mit dem Unterschied, daß sich heute niemand mehr darüber wundert.

Man weiß längst, wie lebenswichtig sie sind.



Mercedes-Benz. Ihr guter Stern auf allen Straßen.

Warenpreise - Termine

Während die Goldnotierungen am Montag an der New Yorker Comex Einbußen kinnehmen mußten, verzeichneten die Silbernotierungen durchweg Gewinne. Knapp behauptet schloß Kupfer. Fester gingen Kaffee und Kakao aus dem Markt.

| eizza Chcago (cripush)    |                | dukte          | GensBmittel                        |                        |           |
|---------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------|-----------|
|                           | 25. 4.         | 22. 4.         | Kaffes                             | <b>ad</b> 4            | 4         |
| <b>A</b>                  | 347.00         | 349.00         | Hew York (c/lb)                    | 25.4                   | 22. 4     |
| huf                       | 359.25         | 360.50         | Termentenetr, Mar                  | 126.25                 | 125.40    |
| Sept.                     | 369.50         | 371,25         | ,                                  | 126,65                 | 125,40    |
| Alzen Winnipeg (can. 5.1) |                |                | Sept.                              | 123.90                 | 123,00    |
| Minari Albani ad          | 20.4.          | 22. 4.         | Kakao                              |                        |           |
| St. Lawrence 1 CW         | 213,23         | 238.61         | New York (S/I)                     | 1880                   | 1840      |
| Kinder Durym              | 242.21         | 242.21         | Terreckontr. Mar                   | 1900<br>1913           | 1866      |
|                           | CTE,EI         | 246141         | Sept                               | 1922                   | 1883      |
| Oppen Winnipen (can. \$1) |                |                | Umsaz                              | 4000                   | 4010      |
| A2                        | 123,20         | 128,00         | Zacker                             | 4000                   | 4076      |
| ٠                         | 127,10         | 131,70         | New York (c/fb)                    |                        |           |
| Sept                      | 132,00         | 135,60         | Kontrale Nr. 11 Mai                | . 7.85                 | 7,83      |
| ufor Millerians tone 4 ml |                |                | Jul .,                             | 8.15                   | 7,95      |
| afer Wirmipeg (can. \$1)  | 00.20          | 00.00          | Seol.                              | 8.54                   | 8,32      |
| May                       | 98,30<br>95,00 | 98,50<br>95,40 | Cla                                | 8.7 <del>6</del>       | 8,54      |
| luh                       | 90,00          | 30,40          | Jan                                | 9.25                   | 8.95      |
| ept                       | -              | _              | Umsatz                             | 26 550                 | 13 853    |
| afer Chicago (c/bush)     | 25. 4.         | 22. 4.         | (sa-Preis fob karib)-              | 25. 4.                 | 22. 4.    |
| Mai                       | 157.75         | 162.50         | sche Hälfen (US-c/fb)              | 6.78                   | 6,61      |
| wb                        | 162.50         | 167.75         | Kaffee                             |                        |           |
| Sect                      | 155.75         | 172,25         | London (E/t) Robusta-              | 25. 4.                 | 22. 4.    |
| • • • • •                 |                |                | Mai ,                              | 1840-1842              | 1817-1822 |
| lada Chicago (c/bush)     | 212.22         |                | Jul                                | 1865-1868              | 1629-1630 |
| May                       | 312,25         | 314,00         | Sept.                              | 1591-1592              | 1555-1562 |
| lub                       | 317,00         | 318,75         | Urasatz                            | 3984                   | 5666      |
| Sept                      | 308,75         | 310.95         | Kalan                              |                        |           |
| erste Winnipeg (can. \$4) | 25. 4.         | 22. 4.         | London (£1)<br>Termiologicald (62: | 1285-1286              | 1256-1257 |
| Mar                       | 108.00         | 108.50         | (Guntamanana)                      | 1225-1226<br>1305-1306 | 1278-1279 |
| luli                      | 105.10         | 106.90         | Sept                               | 1315-1317              | 1293-1294 |
| <b>Ept</b>                | 107.00         | 107.50         | Unisat2                            | 4742                   | 3420      |

| SCHW. Sarawak spez                           | 250,00    |     |
|----------------------------------------------|-----------|-----|
| weißer Sarzwak                               | 345.00    | 1   |
| weifer Murdak                                | 350.00    | - 1 |
| Open present                                 |           |     |
| New York (c/fb)                              | 25. 4.    |     |
| Ma tota (one)                                | 113.55    |     |
|                                              | 112,70    |     |
| <b>Jul</b>                                   | 111.30    |     |
| Septerment                                   |           |     |
| NOV. at any control time                     | 107,50    |     |
| Jan,                                         | . 101,85  |     |
| Urasetz                                      | 400       |     |
| Öle, Fette, Tie                              | rprodukte |     |
| Erdau\$6                                     |           |     |
| New York (c/fb)                              | 25. 4.    |     |
| Sudstaaten fob Werk .                        | 26,00     |     |
| Maisōl                                       |           |     |
| Hew York (c/fo)                              |           |     |
| LIS-Mittelwesestate-                         |           |     |
|                                              | O4 50     |     |
| teo tob Werk                                 | 21,50     |     |
| ten tob Werk                                 |           |     |
| teo tob Werk<br>Sojači<br>Chicago (c/la) Mai | 19,20     |     |
| ten tob Werk                                 |           |     |

16,25 15,75 15,50 13,75

|                                                                 | UNIO LININISIA COCCETA                                                 | The Miles                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 22. 4.<br>114.20<br>113,05<br>111,75<br>108.00<br>101,75<br>200 | Sojabobuea<br>Chicago (c/bush)<br>Mai<br>Jufi<br>Aug.<br>Sept.<br>Nov. | 642,00<br>659,00<br>665,50<br>672,00<br>683,75<br>696,50<br>709,50 |
| 22. 4.<br>25.50                                                 | Sejaschret<br>Czecago(S/sht)<br>Mai<br>Jufi<br>Aug.                    | 191,00<br>193,30<br>195,20<br>197,30                               |
| 20,50                                                           | DEZ i restative de la constante                                        | 198,30<br>204,00                                                   |
| 19,35<br>19,70<br>19,59<br>20,05<br>20,67                       | Leternat  Ninnip. (can. \$7)  Mal                                      | 206,00.<br>25, 4,<br>289,10<br>294,30<br>304,20                    |
| 22,00                                                           | New York (c/b)<br>Westkëste tob Werk<br>Erdonfiël<br>Prottendam (\$/t) | 25. 4.<br>25.00<br>28. 4.                                          |
| 17,75                                                           | jegi. Herk. ctl                                                        | 510,00                                                             |

|   | Wolle, Fasem,                               | Kautschuk       |         | Kantschuk               |                       |
|---|---------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------|-----------------------|
|   |                                             | <b>IMMARKUM</b> |         | Malaysia (mail. citg)   | 25. 4,                |
|   | Bastoolie                                   |                 |         | Nr t RSS loco:          | 352,50-253,50 250     |
|   | New York (c/fb)                             | 為. 4.           | 22. 4.  | Mai                     | 262,50-263,50 260     |
|   | Kontrakt Nr. 2                              |                 |         | turo .                  | 260.50-261.50 259     |
|   | Main                                        | 70,55           | 71,10   | Str 2 RSS Mai           | 246.00-247.00 244     |
| 1 | Jul                                         | 70,70           | 71,75   | Nr. 3 RSS Max           | 242.50-243.50 243     |
|   | Çiq.                                        | 72.00           | 72.90   | Nr. 4 RSS Mai           |                       |
|   | 002                                         | 71.85           | 73,15   |                         | أرائح مداماتها المالا |
|   | led                                         | 73,10           | 74,49   | Tendenz ruhig           |                       |
|   | 120, 1,1,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | 73.70           | 74,85   | Jute London (Erigt)     | 25, 4,                |
|   | Ma                                          | LSIA            | F0, F1  | State Civities in All-1 | 414.00                |
|   | Kautachuk Hew York                          |                 |         |                         | 350.00                |
|   | (c/b); Handierpreis                         |                 |         | 9WD                     |                       |
|   | loco RSS-1:                                 | 58,625          | 58,75   | arc                     | 390.00                |
|   | Walle                                       |                 |         | and                     | 350,80                |
|   | Load. (Neusl. c/m)                          |                 |         |                         |                       |
|   | Krenzy Mr. 2                                | 25. 4.          | 22. 4.  | Erläuterunge            | a RobetsH             |
|   | Mai                                         |                 | 425-437 | _                       |                       |
|   | A00                                         |                 | 444-445 | Mesoen-Argaben:1 troy   | ounce (Felhanze) = 31 |
|   | OK.                                         | 445-449         | 445-447 | = 0,4536 kg; 1 R 76     |                       |
|   | Unisatz:                                    | 5               | 112     |                         | 14 14                 |
|   | Wolle                                       | _               |         |                         |                       |
|   | Routeix (F/kg)                              |                 |         | Westdeutsche            | Metallantie           |
|   | Karnstraison                                | 25. 4.          | 22. 4.  |                         | , life berindak       |
|   | Kammzige:                                   | 43,40           | 43.30   | (DM je 100 kg)          |                       |
| - | M                                           | 43.75           | 43.80   | Stat: Sass London       | 25. 4.                |
|   | Okt                                         | 44,50           | 44,50   |                         | 173,81-174,20 114     |
|   | 062.                                        | 45,10           | 45,10   | driedolg, Monat         | 118.05-118.25 118     |
| - | limestr                                     |                 | 6       |                         | 4                     |

| 901544     | Nr. 4 RSS Mai<br>Tendenz ruhig                              | 225,50-236,50    |                 |
|------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| Š          | Jute Landon (E-lgt)                                         | 25, 4,           | 22. 4           |
|            | SWC                                                         |                  |                 |
| I          | BWD                                                         | 350,00           |                 |
| 75         | 810                                                         | 390,00<br>350,00 | 414,0<br>350,0  |
| 4.07464712 | Erläuterunge<br>Neogen-Amaben:1 troy<br>= 0,4536 kg: 1 R 76 | ounce (felmanze) | = 31,1035 g. 1) |
|            | Westdeutsch                                                 | e Metallao       | tierunge        |
| 30         | (DM je 100 kg)                                              |                  |                 |
|            | Shelt Russ Landon<br>Shelt Russ Landon<br>Sarbolog, Monat   |                  | 114,63-114,8    |

| gro                                                                    | 350,80                                                    | 350,00                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Erläuterunge<br>Mesoer-Amaben:1 topk<br>= 0,4536 kg; 1 R 76            | ounce (Felmanze)                                          | = 31,1035 g. 1lb                                          |
| Westdeutsche<br>(DM je 100 kg)<br>Siet: Basis Landon<br>Jaufend: Monat | <b>25. 4.</b><br>173,81–174,20                            | <b>25.4.</b><br>114,63–114,62                             |
| dirtufolg. Morest                                                      | 118,05-118,25<br>177,85-178,04<br>183,26-183,45<br>184,10 | 178,63-119,02<br>174,52-175,00<br>180,35-180,54<br>163,39 |
| NE-Metalie (DM je 100 kg) Elektrolytkapter für Leitzwerke              | 3681-3717<br>25. 4.                                       | 3661-3697<br>25. 4.                                       |

| 21. 4.                                              | Reinzien 99,9%                                                       | 3681-3717                          | 3661-3697                      | l |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|
| 568,5-669.0<br>590,5-591.0<br>577,5-578,0<br>124    | NE-Metalie<br>(DM je 100 lg)                                         | 25, 4,                             | 25. 4.                         |   |
| 22. 4.<br>670,00<br>640,00                          | Elektrolytkapier<br>für Leitzwecke<br>(DEL-Nobz)*)<br>Biel in Kabain | 429,40-431,71<br>121,50-122,50     | 428,72-431,01<br>122,25-123,25 |   |
| 22. 4.                                              | Aleminium<br>für Leizwecke (VAW)<br>Rundbarren<br>Vocziehdratii      | 370-372<br>387                     | 370-372<br>387                 |   |
| 13 904<br>14 090                                    | · Auf der Grandlage der M<br>sten Kaufprass durch 19 i               |                                    |                                |   |
| 22. 4.<br>74,50-75,50<br>74,40-76,00<br>75,00-76,00 | Messing notice MS 58, 1. Ver- Extractingsstate MS 58, 2. Ver-        | <b>PUNGEN</b><br>25. 4.<br>353-359 | 25. 4.<br>353-369              |   |
| ANTO LATEL                                          | Bits and are add.                                                    |                                    | and and                        | ı |

|    |                                                                            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -             |
|----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    | Zian-Preis Penang                                                          | New Yorker Preise 25. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | :<br>21<br>13 |
| 1  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|    | Straits-Zen<br>ab West propert 25. 4. 22. 4.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1             |
|    |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|    | (Aing Jng)                                                                 | Paladion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,            |
| Ц  | Deutsche Alu-Gußlegierungen                                                | br. Händleror 126,00-130,00 127,00-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | a             |
| 4  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H             |
| 1  | (DM et 100 kg) 25.4. 25.4.<br>Leg. 225                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7             |
| 1  | Leg. 225 305-308 305-306                                                   | April 1230.00 12<br>Mai 1225.00 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _             |
|    | Leg. 226                                                                   | 1230 00 113 123 00 113 113 00 113 113 00 113 113 00 113 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
|    | Leg. 231 340-345 340-345                                                   | Juna - 1240.00 - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|    | Lig. 233                                                                   | 400 - 1240,00 - 12<br>405 - 1265,00 - 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|    | Die Preise verstehen sich für Abnahmemengen von 1 bis                      | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2             |
|    | 5 t free Werk.                                                             | Sept. 1295.00 12<br>Dez. 1310.00 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|    |                                                                            | Jan 1330 00 12<br>Unassiz 28 000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|    | Edelmetalle 25.4. 25.4.                                                    | Unasetz 25 000 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
|    | Platin (ON (e.g.)                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Ц  | Cold (IIII to be Street)                                                   | New Yorker Metallhons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Γ.            |
| 1  | Sold (DM je kg Fittagold) Basken-Vider 34 700 35.100                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| •  | Ruckrahmeer 33 900 34 300                                                  | Kuster (c/b) Zi. 4. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2             |
|    | Gold (DM in les Salnewith)                                                 | Kupfer (c/b) .25. 4. 2<br>Apri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N             |
| ij | (Basis Land. Found)                                                        | Applications of the second second 78.35.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Į.            |
| 1  | Degussa-Vkipr 34 700 35 050                                                | July                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PG<br>To      |
|    | Rickmanmepr 33 550 34 000                                                  | Sept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|    | verarbetes                                                                 | Dez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P             |
|    | Bold (Frankherter Börsser-                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | L             |
|    | (a) (OM je kg) 34 450 34 755                                               | Unistate 1 (4 000 1 - 1 - 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1             |
|    | Siber                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '             |
|    | (DNA je leg Feinssilber)<br>(Bases Cond., Flores)                          | Londoner Metallbörse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|    | Degussa-Vkipr 977,10 979,20                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |
|    | Rückmalumepr                                                               | Atominium (£/1) 26, 4, 2<br>Kasse 674,00-874,50 679,50-88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ļ             |
|    | Verarbeital 1020,40 1022,60                                                | 3 Monata 900-50-901-58 906-90-91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D<br>D        |
| 1  | Internationale Edelmetalie                                                 | Bles (EA) Kasse 295.00-296.00 297.00-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | W,            |
| 1  | Bald (US-S/Feinung)                                                        | 3 Monate 306.00-308.50 308.00.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D             |
| 1  | Inndan * 26.4 26.4                                                         | Maria de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de l |               |
| i  | 10.30                                                                      | Highergrade (£/t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| 1  | 15.00                                                                      | Highergrade (£/t)<br>mittage Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11            |
|    | Zirich mittags                                                             | 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Í             |
| 1  | Pans (F/1-kg-Barran)<br>mittags 103 300 103 250                            | 3 disperse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ũ             |
| .  | Sliber (p/Feinuaze)                                                        | (Kopler-Standard)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲,            |
| ı  | London Kassa                                                               | Kasse 1076.5-1077 D 1046 0-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| ١  | 3 Mitrate 785.55 805.10 1                                                  | 3 MOTER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |
|    | 814,80 824,70                                                              | District Visits 451 0-481 5 461 C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
|    | 12 Monate 852,80 852,76                                                    | 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N             |
|    | Platin (£-Fetourze)                                                        | Fine (5/1) Knote 9701_2702 . = 0200 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -             |
| J  | London 25. 4. 22. 4.                                                       | 3 Monate 8751-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17            |
|    | London 25. 4. 22. 4. ir. Markt 271,90 270,40 Palladiam (£-Faiourat) London | Constainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |
|    | Palladium (£-Feiourze)                                                     | 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -3            |
| 1  | London .                                                                   | WOTGEN-EIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _             |
| -  | r. Handerpr 82,15                                                          | [ San 1-Catal ] annual and a series of the s | ٦             |

# Develop

Zahlen Sie mehr für Ihre Kopie als 4,8 Pfennig?\*

\* inkl. MWST., ohne Normalpapier

Develop 20. Der einfachste und kleinste Normalkopierer.

Komplett in Deutschland entwickelt und produziert.

Überallibeim guten Fachhandel. Informationen von Develop Dieselstraße 8 7016 Gerlingen 1 Telefon (07156) 308-0 Telex 7-245215 delo

Österreich: BCS, 1150 Wien M. Schönerergasse 11 Telefon 92 26 08

Schweiz: Fritz Schumacher AG

8038 Zürich Frohalpstrasse 27 Telefon 4828181

> Wertpapier-Kenn-Nr. 635000 Wir laden unsere Aktionäre zu unserer diesjährigen

# ordentlichen Hauptversammlung

am Mittwoch, dem 1. Juni 1983, 10.30 Uhr, in die Räume des Hauptverwaltungsgebäudes der Gesellschaft, Hannover, Hans-Böckler-Allee 20, ein.

Die Tagesordnung, die Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimmrechts sind im Bundesanzeiger Nr. 77 vom 23. April 1983 veröffentlicht. DER VORSTAND Hannover, im April 1983

K KALICHEMIE

# VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN FÜR IHN.



# Wie stehen die Chancen an Wall Street?



"Habe ich den Änschluß verpaßt?" ist die wohl häufigst gestellte Frage der Kapitalanleger mit Blick auf das Auf und Ab des Dow Jones Industrial Index. Und: "Ist dieser Aufschwung andauernd?"

Als Information steht Ihnen die Ausarbeitung "Ein Plädoyer für Qualität" der Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc., New York, zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an unsere Repräsentanten der Memil Lynch AG.

Ein führendes Brokerhaus auf dem Finanz- und Kapitalmarkt USA

Merrill Lynch AG

Kari-Amold-Platz 2 6000 Frankfurt/Main 4000 Düzseldori Tel.: 0211/45811

Tel.: 0611/71531

Maximilianstraße 21 8000 München 22 Tel.: 089/226631

Kronomzstrafie 14 7000 Stuttgart 1 Tel: 0711/22200

### UNILEVER N.V. Rotterdam Niederlande

**EINLADUNG** zur ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre

am Mittwoch, dem 18. Mai 1983, 10.30 Uhr, im "Kleine Zaal" des "Concert-en Congresgebouw de Doelen", Eingang Kruisplein 30, Rotterdam

### **TAGESORDNUNG**

i, Behandlung des vom Verwaltungsrat vorgelegten Geschäftsberichts

 Genehmigung und Feststellung des Jahresabschlusses und Feststellung des im vergangenen Geschäftsjahr erzielten Gewinns.
 Bestellung der Mitglieder des Verwaltungsrats.
 Bestellung der Sachverständigen, die mit der Prüfung des Jahresabschlusses des laufenden Jahres beauftragt werden.
 Vorschlag, den Verwaltungsrat nach Maßgabe der Artikel 96 und 96a, Buch 2 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches zum einzigen zur Ausgabe und Stammaktien befugten Gesellschaftrogen zur gen zur Ausgabe von Stammaktien befugten Gesellschaftsorgan zu

Diese Tagesordnung, der Geschäftsbericht für 1982 und die Feststellung des Gewinns und die Vorschläge zu Punkt 3, 4 und 5 der Tagesordnung liegen für Aktionäre und für die Inhabervon Zertifikaten, ausgegeben von der N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, zur Einsichtnahme im Hause der Gesellschaft, Rotterdam, und bei den unten aufgeführten Banken aus, wo ihnen auf Wunsch auch eine Übersetzung dieser Dokumente ausgehändigt wird.

(A) Die Besitzer von Inhaberaktien, die entweder persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten an der Versammlung teilzunehmen wünschen, müssen ihre Aktienurkunden spätestens am Mittwoch, dem 11. Mai 1983, bei der Gesellschaft in Rotterdam, bei einer der bekannten ausländischen Hinterlegungsstellen oder bei einer der nachstehend genannten Banken in der Bundesrepublik Deutschland und in Berlin hinterlegen:

Dresdner Bank AG oder Deutsche Bank AG, in Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt/M. oder München Bank für Handel und Industrie AG oder Deutsche Bank Berlin AG in Berlin

Unter Vorlage der Hinterlegungsbescheinigung haben diese Aktionare Zutnit zur Hauptversammlung. (B) Besitzer von durch N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor, Amsterdam, ausgegebenen Zertifikaten von Aktien Unilever N.V., die

an der Versammlung teilzunehmen wünschen, ohne sich an den Abstimmungen zu beteiligen, müssen ihre Zertifikate spätestens am Mittwoch, dem 11. Mai 1983, bei einer der unter (A) genannten Stellen hinterlegen. Unter Vorlage der Hinterlegungsbescheinigung haben diese Besitzer von Zertifikaten Zutatt zur Hauptversammlung. (C) Wenn Besitzer der obengenannten Zertifikate entweder persönlich oder durch einen schriftlich Bevollmächtigten in der Hauptversammlung Stimmrecht auszuüben wünschen, wird die N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor die Zertifikate gebührenfrei gegen Originalaktien umtauschen, diese auf den Namen der Besitzer in ihrem eigenen Büro in Verwahrung nehmen (dieses Büro wird für diesen Fall als Hinterlegungsstelle bestimmt) und nach der Versammlung wieder gebührentrei gegen ihnen auszuhändigende Zertifikate umtauschen. Dazu müssen die Besitzer spätestens am Dienstag, dem 10. Mai 1983, ihre Zertifikate bei der N.V. Nederlandsch Administratieen Trustkantoor, Keizersgracht 558. Amsterdam, einliefem.

Den einzuliefernden Stücken muß ein schriftlicher Antrag, wie in den Bestimmungen über die Verwaltung ("Administratie") dargelegt, beiliegen, wofur Formulare bei N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor in Amsterdam kostenios erhältlich sind. Unter Vorlage der von N.V. Nederlandsch Administratie- en Trustkantoor auszugebenden Hinterlegungsbescheinigungen haben die Besitzer Zutritt zur Hauptversammlung. Rotterdam, den 26. April 1983. DER VERWALTUNGSRAT

25. 4. 670,00 640,00

14 026 14 119



# Merrill Lynch

Paulstraße 3 · 2000 Hamburg 1 · Tel. 040/321491

Ulmenstraße 30

Medizinstudienplätze BUMAN-, ZARN-, TIERMEDIZIN an ausländischen staatlichen Uni-versitäten zum 15. 9. 1983. Ausführliche Information anfordern über Postfach 10 57 66, 2800 Bremen 1, gegen DM 5,– Rückporto.

Wir kaufen laufend Gegen Vorkasse Waren aller Art, aus Konkursmasse o. Überproduktionen, auch Restposten. Tel. 8 44 43 / 25 80, Tx. 251 430

# Steuern

Ersparen Sie Ihren Anlegern/Mandanten auf legitime Weise Steuern.

Steuerberater sollten unsere Angebote kennen! Provaria-VERTRIED Gesellschaft für die Vermittlung

von Vermögensanlagen mbH Müllerkamp 15 · 2000 Wedel Telefon: 041 03/1 34 88

Erzieherin erteilt Nachhilfe, auch in Englisch u. Französisch, Tel 9 52 51 / 2 42 47

Fahrer und Halter motorisierter Zweiräder sollten wissen, daß sie für unerlaubte technische Veränderungen an ihrem Zweirad Geldoder Freiheitsstrafen, Punkte in Flensburg sowie den Versicherungsschutz riskieren. Und das Johnt sich nicht!

IHRE



# Hypothekenbank in Hamburg

Auslasima

Durch unseren Treuhänder wurde haute folgende Auslaaung vorgenommer Zur Rückzahlung agr 1. August 1963: 1. uns.,7 % Hypothekemplandbriefe (4. Auslosung) aamtliche Stucke mit der Endziffer: 4

8. 1983 werden separat vergütet).

Rückzahlungen Nach den Anleihebedingungen werden folgende Emissionen zur Rückzehlung Zur Rückzahlung am 1. Juni 1983;

Em. 117 1. 6. gzt - 270 072 -Enzureichen sind nur Mantel (Zineschang per 1. 6. 1983 werden separat vergütet) Einzureichen sind nur Mäntel (Zinsscheine per 1. 6, 1963 werden geparet vergütet) Globalurkunden – stückeicser Verkahr.–

5. uns. 11 % Kommunalechuldverschr. Globalurkunden - stückeloser Verkehr. Zur Rückzahlung am 30. Juni 1983: 6. uns. 51/2 % Hypothekenpfendbriefe Resteinlösung der bisher nicht gelasten Stücke mit den zweistelligen Endziffern: 36, 45, 56, 73, 94

. uns. 5½ % Hypothekenplandbriete Em. 10 Resteinlösung der bisher nicht gelosten Stücke mit den zweistelligen Endzittern: 12, 30, 38, 41, 89 Einzuralchen für beide Emissionen sind Stücke mit Zinsschein per 1. 10: 1983. Gleichzeitig werden die Zinsen für die Zeit vom T. April 1983 bis 30. Juni 1983 v

Höhe des halben Wertes eines Zinsscheines vergütet. Zur Rückzahlung em 1. Juli 1983: 8. uns. 6 % Kommunalschuldverschr. Einzureichen sind nur Mäntel (Zinsscheine per 1. 7. 1983 wertign separat vergütet).

Einzureichen sind nur Mäntel (Zinsscheine per 1. 7. 1983 werden separat vergütet). una. 9 %. Kommunalschuldverschr. Globelurkunden - stückeloser Verkehr -

Zur Rückzahlung am 2. August 1963: Glabalurkunden - stückeloser Verkehr -

Zur Rückzahlung am 1. September 1983: Emzureichen sind nur Mäntel (Zinsscheine per 1. 9. 1963 werden separat vergutet) Zur Rückzahlung am 1. Oktober 1983:

13. uns. 6 % Kommunglschuldverschr. Em. 231 1. 10. gzj. - 270 437.-Einzureichen sind nur Mäntel (Zinsscheine per 1. 10. 1983 werden separat vergütet) Die Einlösung der fälligen bzw. gelosten Stücke erfolgt an unserer Kasse in Hamburg-sowie bei allen Kreditinstituten. Die Verzinsung endet am Fälligkeitstag. Fehlende Zinsscheine werden vom Einlösungsbetrag abgezogen. Bei den in Globalurkunden verbrieften Emissionen erfolgt die Gutschrift über die Kassenvereine. Restanten bestehen noch für die Emission 99 mit der Endziffer 1.

Hamburg, den 25. April 1983

zerbaka



Hohe Bleichen 17 2000 Hamburg 36 Telefon (040) 35910-0

### Titelvermittlung und -kauf sind võllig legal aber Vertrauenssache –

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Wir sind schon lange auf dem Markt,
wir geben uns mit voller Anschrift zu erkennen und werben nicht

- Wir sind eine große firma mit langjähriger Erfahrung auf diesem Wir unterhalten weltwelte Kontakte.

Vermittelt werden können führbare Titel wie: Dr., Dr. h. c., Professor, Konsul, Sengtor, Ehrenbürger, Ordenstitel, Rittertitel, Adelsprödikate zur persönlichen oder gewerblichen Füh-

rung. Weitere Möglichkeiten auf Anfrage. Diskretion ist uns selbstverständlich. **AVB Treuhand** Frauenbergstraße 8, 7967 Bad Waldsee Tel. 0 75 24 / 80 48 / 80 49 / 80 40, Telex 7 32 744 avb D

Sein Wert ist Ihnen sicherversiegelt oder unversiegelt.

Der Sachwert-Diamant.

🚆 ûr die Kapitalnachweisbar bleiben. anlage in mehrere

empfichli sich das Klein-Depot Es wird verplombt und versiegelt, um spätere Verwechslungen auszuschließen und um eine sichere Ausbewahrung zu ermöglichen. Dabei ist es wichtig zu wissen, daß jeder Stein im Klein-Depot vor der Versiegelung in meinem Hause beguinchtet und bewertet wird. Und zwar nach internationalen Richtlinien, um einen Wiederverkauf in jedem Land der Erde zu ermoglichen. Diese Praxis erlaubt es

kleinere Sachwert-Steine

Depot nach-

träglich

ordnungs-

gemuß öff-

nen lassen

Denn Qualitat muß

wollen.

jederzeit

☐ Senden Sie mir das Anlage-Raigeber-Buch Diamanten", erschienen im Belser Verlag, Auch im Buchhandel für DM 32.- erhältlich. Senden Sie mir die Gratis-Info-· Broschüre Diamansen als Anlage". SEIT 1964 IHR PARTNER FÜR DEN INTERNATIONALEN mir, die volle Qualitätsgewähr zu QUALITÄTS-SACHWERTübernehmen und Ihnen das Anrecht auf Wiederverkauf auch dann einzuräumen, wenn Sie das Klein-

DIAMANTEN. Prazise informiert - sicher

O Bitte schicken Sie mir kostenlos und unverbindlich

Die Checkliste für

Diamanten-Anleger

Lange-Mechlen DIAMOND CORPORATION Markiplatz 6/IV 7000 Stutigart 1 Telefon 0711/297481

versiegelt oder unver-

sregelt, Also beim Klein-

Depot wie beim Einzelstein

Untenstenende Informationen er-

halten Sie gegen Zusendung dieser

mit Expertise.

/octroves

ં હૈં --

Sehr geehrte Damen und Herren.

verabschiedeten Texte erstellen.

bei unserer letzten Beaprechung Ende Januar wurde eine

weitere Arbeitswoche zur Erstellung des Handbuches vor-

Beschlagen.

Als Termin wurde der X. Februar 83 festgelegt.

Frau Geyer sollte bis zu diesem Zeitpunkt die bereits

ich bitte Sie, diesen Termin genau einzuhalten, da des

on Ihmen erarbeitete Handbuch spätestens im Mai dieses

shres im Rahmen einer Schriftenreihe herausgegeben



| Bundesanleihen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25 4   25 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2E. 4    25 4                                                                                                                                                       | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A12                                                                  | Jingles All-Hors |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| # 4 Ahi: 57° 4.84 100.46 100.6 100.5 100.30 8 % 641 75 8.83 100.30 100.30 100.30 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.1 100.16 100.1 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 101.2 10 | 10% opt 81 991 118,056 116,356 19% opt 81 11/1 118,0 118,3 115,35 115,35 115,35 115,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 116,35 | Am Rentenmarkt litten öffent<br>reitschaft. Die Abschläge gin<br>Prozentpunkten. Die in den<br>erweisen sich wegen ihrer nic<br>gilt auch für die 7½prozen<br>Rendite von 7,70 Prozent ab<br>Anlegerkreis jedoch bei 7,90<br>eher zurtick.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ngen besonders in den ida<br>i letzten Tagen herausgi<br>zitt marktgerechten Ausstal<br>stige Hamburg-Anleihe, d<br>bwirft, die eigentliche Ma<br>D Prozent, Auch um Pfandi | r zunehmenden Abgabebeigeren Laufzelten his zu 0,50 ekommenen Länderanieihen tung als eine Beiastung. Das lie für Großabnehmer eine arktrendite liegt für diesen oriefmarkt gingen die Kurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 75 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 57 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 | 25 4 25 4  2 1 945 22 22 39  2 2 39  2 3 39 2 39  2 3 39 2 39  2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | F 1. A.: Liquide 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 150              | 150C             |
| 61. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 79  1. 69. 76  1. 69. 79  1. 69. 76  1. 69. 77  1. 69. 76  1. 69. 77  1. 69. 76  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 77  1. 69. 78  1. 69. 77  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  1. 69. 78  | ### Sunday Dost    F 4 Abt S7   448   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556   100 556  | 7** degl. 165 27  *** degl. 17 34  *** beyor. Hyper Pf 32  *** beyor. Hyper Pf 34  *** beyor. Hyper Pf 36  *** beyor. Hyper Pf 37  *** beyor. Hyper Pf 38  *** beyor. Hyper Pf 37  *** beyor. Hyper Pf 38  *** beyor. Hyper Pf 38  *** beyor. Hyper Pf 38  *** beyor. Hyper Pf | 8                                                                                                                                                                           | 28. 4   25 4     16   Schemanya   PT 23   59.25G   99.25G     17   169   PT 45   101.75G   101.75G     16   Str. dop   PT 45   57.75G   79.75G   79.75G | ### Carr 64   55   57   57   57   57   57   57   5                                                                                                                  | ### 1945   2   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5   141 5 | ### Action Arm will be ### St. 5   5   5   5   5   5   5   5   5   5 | 18.6             |

Korrigieren ia. Abschreiben nein.

Täglich passiert es, daß bei Briefen oder Texten ein Wort oder eine kurze Passage noch einmal geändert wird. Des-halb aber das ganze Schriftstück noch einmal abschreiben zu mössen, ist ärgerlich und reine Zeitverschwendung.

Olivetti hat dieses Problem bei der elektronischen Speicher-schreibmaschine ET 225 mit ausbaubarem Speicher bis 64 000 Zeichen gelöst. Bei einem Schriftstück, das in den Speicher geschrieben wurde, genügt es, nur die Korrektur über das Display einzugeben.



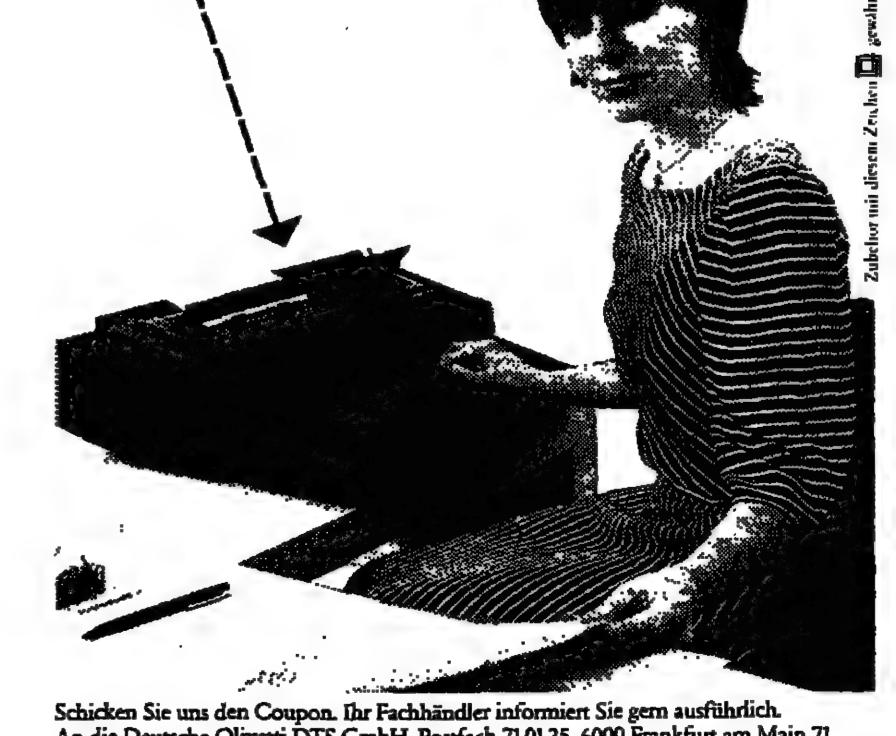

Schicken Sie uns den Coupon. Ihr Fachhändler informiert Sie gem ausführlich. An die Deutsche Olivetti DTS GmbH, Postfach 71 01 25, 6000 Frankfurt am Main 71

Name: Firma: Straße: PLZ/Ont: ET/32-Welt

Europas größter Büromaschinen- und Informatik-Konzern.

# Mobiles Bauen

Ba. - Mobil sein heißt: Im Vorteil sein. Auch beim Bauen und Wohnen. Die grundsätze haben wir von den Nomaden lernen können. Ihr Hauszelt ist vor allem einfach auf- und abzubauen und leicht zu transportieren. Es hat allerdings sehr lange gedauert, bis der Gedanke des mobilen Bauens bei uns Fuß fassen konnte. Nicht wenige sind heute noch um jeden Preis dem massiven Bauen verhaftet. Am liebsten Stein auf Stein, von wegen der Erdverbundenheit.

Da in unserer schnellebigen Zeit jedoch fast in allen Lebenslagen Flexibilität Trumpf ist, setzen sich die Vorzüge des mobilen Bauens immer mehr durch: Nicht nur Garagen, Keller, Häuser und Hallen werden fertig geliefert, sondern auch Container, die für die verschiedensten Zwecke Verwendung finden, zum Beispiel als Baubuden, Theaterkassen, Toiletten und vieles andere mehr. Fas alle Baustoffe, wie Holz, Beton, Kunststoff und Stahl, sind daran beteiligt.

# Vom maßgenauen Element zur Raumeinheit

Neben- oder übereinander – mobil auch im Export

GOTTLIEB W. BETZNER, Köln Flexibilität und Mobilität sind beim Stahlbau die hervorstechendsten Eigenschaften, sozu-sagen "von Geburt an". 1928 war in Köln aus Anlaß der internationalen Ausstellung "Pressa" eine große Kirche von Otto Bartning ganz in Stahl errichtet worden. Das Publikum staunte sehr. Denn jeder wußte, daß dieses Gotteshaus nach der Veranstaltung abgebaut, in Essen jedoch wieder aufgebaut werden würde. Was dann auch ohne alle Schwierigkeiten geschah.

Nach der Fertigstellung noch Änderungen möglich

Inzwischen hat sich die Technik des flexiblen und mobilen Bauens natürlich noch weiter entwickelt. Neben das industrieli gefertigte, maßgenaue Stahl-Element ist der Container getreten. Einzelobjekte dienen als Theaterkasse, Kiosk oder Baubude. Wird mehr Raum benötigt, so ist es - beispielsweise auf einer Großbaustelle - ohne weiteres möglich, solche Container neben- oder auch übereinander zu beliebig großen Wohn- oder Bü-

Telefon (0 21 51) 7 91 38 + 39

Telex 8 531 060 bflx

roeinheiten zu verschmelzen und jederzeit wieder abzubauen. Speziell für den Wohnungsbau wurden Raumzellen entwickelt und von der Bundesregierung in Wulfen, von der Kommission der Europäischen Gemeinschaften EGKS in Berlin gefördert und

realisiert. Der größte Vorteil dieser flexiblen Systeme besteht darin, daß der Nutzer auch nach der Fertig-stellung jederzeit Änderungen in der Raumaufteilung vornehmen

Für den Industrie- und Verwal-tungsbau hat ein Karlsruher Stahlbauunternehmen eine spe-zielle Konstruktion entwickelt. Die sogenannte Karlsruher Wa-be. Bei ihr handelt es sich um ein Sechseck mit einer Kantenlänge von 3,75 Meter, mit dem fast jede Bauaufgabe rationell realisiert werden kann

Daß der Stahlbau generell in puncto Flexibilität und Mobilität seinen Konkurrenten gegenüber "Chef im Ring" ist, mag auch an einer simplen Zahl ablesbar sein: 1982 konnten die deutschen Stahlbauer ihren Export um 43 Prozent gegenüber 1981 steigern. Doch wurden hier nicht – wie sonst üblich - Blaupausen exportiert. Die in der Bundesrepublik produzierten Einzelteile wurden im Ausland an Ort und Stelle montiert, wodurch bei uns, nicht zuletzt, Arbeitsplätze erhalten werden konnten.

### Musterbeispiel Moskauer Flughafen

Als Musterbeispiel für diese Art von mobilem Bauen mag der Moskauer Flughafen Scheremetjewo II dienen, der für die Olympiade 1980 fertiggestellt wurde.

Generalunternehmer war die Firma Rüterbau in Langenhagen, eine Tochtergesellschaft des Salzgitterkonzerns. Sie fertigte 123 750 Einzelteile der Stahlskelett-Konstruktion in ihrem Werk Nach einem außerordentlich dif fizilen Plan wurden diese Elemente durch insgesamt 3000 schwere Lastwagen auf die rund 3000 Kilometer lange beschwerliche Reise geschickt. Und zwar so, daß jeweils die Teile in Moskau entladen werden konnten, man zur Montage gerade benötigte.

Speziell für diese wohl einmalige Leistung im Rahmen eines modernen mobilen Bauens erhielt das Unternehmen den europäischen Stahlbaupreis 1980.



del der

merung

ene de Villa Event had

i dis glascen dei der Titel

den start. Den Figures

Allegoreur

miten er gage

te Telper

🖭 .Šp.s. de:

IL lester for

the same of the late of Ti Liet, to

less Metro

, Gerischiend

Appl FLCUP

dall Kontained

de bei pi

Mana cra cel pagena sicula gencia sicula

# Eine Halle zum Mitnehmen

Im Container-System ist auch die zweite Ebene möglich W. B. HANN, Düsseldorf die schnell montierte Halle der er-

Die Düsseldorfer Messegesellschaft hatte voriges Jahr ein großes Problem: Für die Internationale Industriemesse Druck und Papier "Drupa" war die gesamte Standfläche verkauft, aber längst waren noch nicht alle Ausstellerwünsche befriedigt.

Der Mailänder Architekt Alberto Spinelli und die Münchner Stahlbaufirma Maurer Söhne wußten Rat. Sie bauten auf einem freien Platz des Messegeländes in kurzer Zeit - ohne Grundmauer und Verankerung - eine 1000 Quadratmeter große Halle auf, in der ein paar Dutzend weitere Aussteller Platz fanden\_

Die Konstruktion bestand aus 18 Containern mit je zwölf Meter Länge, die der internationalen Norm entsprechen. Neben der ebenerdigen Standfläche mit Lagerräumen, Toiletten usw. waren auf einer zweiten Ebene Büros und Konferenzzimmer untergebracht. Sie lie-ßen sich aus den Containern leicht arrangieren.

Aussteller, Besucher und internationale Journalisten hatten übereinstimmend den Eindruck, daß warteten Funktion voll gerecht werde und auch ästhetisch sehr überzeuge.

Der Clou an dem Projekt war aber etwas ganz anderes: Die Halle war natürlich im Sinne der Messegesellschaft nur "für den Tag" gebaut. Nach der Messe mußte sie demontiert werden. So erklärten denn die Produzenten ihte Ausstellungshalle zugleich zum Exponat. Und tatsächlich fand sich bald auch ein Käufer: In Düsseldorf schnell demontiert ist die Halle in Italien längst wieder aufgebaut und dient dort einem mittleren Druckereiunternehmen Betriebsstätte.

Architekt und Stahlbaufirma wiesen in Düsseldorf auch noch auf folgendes hin: Ihr Hallensystem bis zu 5000 Quadratmeter Fläche ist ohne Probleme auf normalen Wegen an alle Bestimmungsorte der Welt zu transportieren und auch in Entwicklungsländern vor-wiegend mit Hilfskräften aufzubauen. Später eventuell notwendige An- oder Aufbauten sind ohne weiteres möglich.

# Anzeigen in der Rubrik "Ehewünsche"

erscheinen zweimal: am Samstag in der WELT, am Sonntag in WELT am SONNTAG. Das bedeutet doppelter Insertionserfolg bei niedrigem Insertionspreis. Anzeigenschluß ist jeweils Mittwoch, 12 Uhr, vor dem Erscheinungstermin, Wenn Sie Fragen haben?

Telefon (040) 347-4418, -4318, -1

Wir beraten Sie gern.

DIE WELT WELT SONYTAG

Anzeigenabteilung Postfach 30.5830 2000 Hamburg 36

bewährten Materialien aus dem konventionellen Bau, schlüsselfertig geliefert und montiert. Fordern Sie unsere Unterlagen an: Schunk u. Co Planung Tempelsweg 8 Produktion 4154 Tönisvorst 1 (Krefeld)

Verkauf

Vermietung

Mobile Raumsysteme

Büro-Container, Container-Camps, Verkaufsanlagen,

Aufenthalts-, Umkleide- und Sanitärräume, Magazine,

mobile Ausstellungen, Kontroll-

Bedarf geplant, ausgestattet mit

stände, Werkstätten...Nach Ihrem

Cadolto Raumze en Die echte Alternative zum Festbau · schlüsselfertig · mobil · komplett versetzbar Zur Einzelaufstellung sowie zur Erstellung beliebig großer Block-Gebäude mit hoher Grundriß-Freizügigkeit. als Bürogebäude, Betriebsgebäude, Sozialräume, Labor, Kantine, Werkstatt, Sanitärraum, Pförtnerhaus, Messehaus, Sportstättengebäude, Kindergarten, Schulungsraum, Campingpiatzanlage, Toilettenanlage

auf Industrieenlagen, Groß-Baustellen, Freizeit-

anlagen, Mülldeponlen, Parkplätzen usw. kurzfristig realisierbar!

 auch als Anbau an bestehende Gebäude problemios zu erweitern

 Aufstellung auf Punkt- oder Streifenfundamenten Wir informieren Sie gerne ausführlich. Bitte fordern Sie unsere Prospekte mit Preisen an! Cadolto-Fahrzeugfabrik Cadolzburg b. · Telefon 0 91 03 / 9 63 · Telex 6 24 314 Vertretung für Norddeutschland: HANSA BAUSTAHL · Porgesring 12 · 2000 Hamburg 74 · Tel. 0 40 / 73 16 16 · Telex 2 174 229

Wirhaben das Bauen im Griff. Das beweisen die zahlreichen Verwaltungs- und Ausstellungsgebäude für den Kfz-Handel. Aber auch die Tausende Produktions-, Lager-, Verkehrs-, und Sporthallen für Industrie und Gewerbe. Von uns gebaut in enger Zusammenarbeit mit Architekten. Von rohbau- über teilschlüssel- bis schlüsselfertig. Alle erstellt nach dem bewährten KUTSCH Bausystem - mit industriell vorgefertigten Stahlskeletten und den dazugehörigen Fassaden- und Dachelementen. Deswegen so kostengünstig. so zuverlässig und so schnell. Lassen Sie sich beraten! Fordem Sie unsere Referenzlisten und die neue Kfz-Broschüre an. Paul Kutsch GmbH & Co. KG. Schlüsselfertiger Industriebau Postfach 1346 - 4280 Borken Telefon 02861/7021



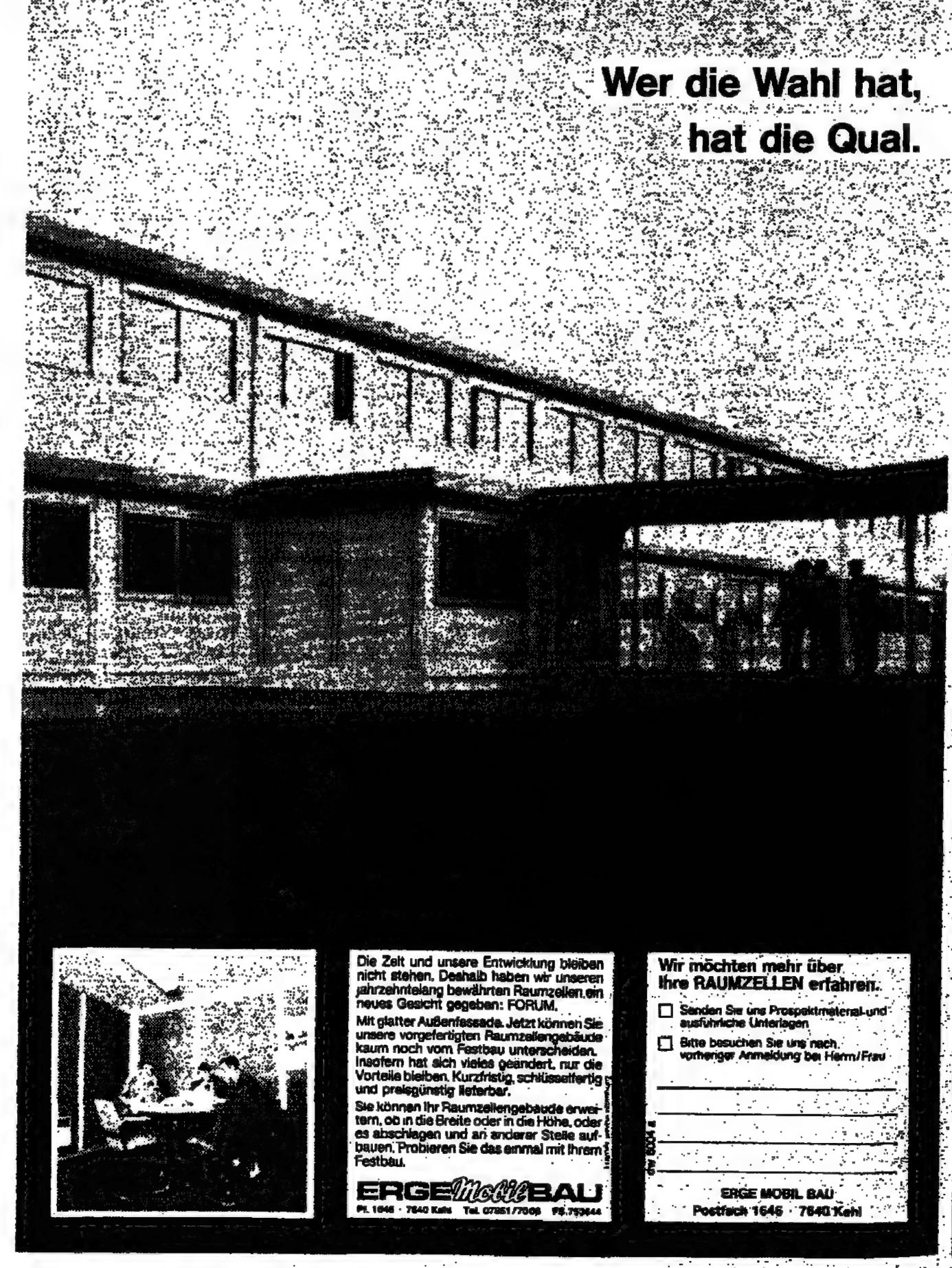

# Hautnah dabeisein

"Es geht mir darum, hautnah da-belzusein." Ein Motto, das zum Programm für den ZDF-Reporter Harry Valérien (59) wurde. Die WELT: prach mit ihm. WELT: Herr Valérien, sind Sie

ein Auto-Fan? Valérien: Früher führ ich Motor-rad, seit 30 Jahren Auto. Das Auto ist nicht nur mit Chrom und Glanz, sondern im Zuge der Zeit und der Entwicklung zu sehen. Deran liegt mir. Und wenn ich eine gesund-kritische Einstellung, ein kreatives Verhältnis zum Thema Auto habe, dann kann ich so etwas wie dieses Magazin machen

WELT: Sie haben das Auto-Magazin von dem verstorbenen Rainer Günzler übernommen... Valérien: Als Günzler sehr schwer

krank geworden war, hat er mich ens Krankenbett gebeten und ge-sagt: Harry, ich möchte, daß du das solange machst. Wir haben oft über seine Sendung gesprochen. Ich ha-be manchmal gesagt: Rainer, du sitzt nicht allein im Auto, denke daran, wie es der Familie geht mit einem beladenen Wagen. Mit solchen und ähnlichen Themen bin ch ja ständig befaßt.

WELT: Zur heutigen Sendung: Die Frau und das Auto - das ist doch ein sehr weites Feld? Valérien: Der Grundgedanke war: Wird die Frau nicht unterbelichtet. Beispiel in den Konstruktionsbüros. Zehn Millionen Frauen fahren in der Bundesrepublik Auto. Deshalb haben wir eine Frau. Anna Doubek, beauftragt, sich die-

ses Themas anzunehmen. WELT: Aber Sie kleben bei Ihren Themen nicht nur eng am Auto?

Valérien: Wir machen zum Beispiel zum dritten Mal in dieser Sendung etwas zum Thema "Schädliche Abgase". Warum gibt es bleifreies Benzin in den USA und nicht bei uns? Warum liefert die deutsche Industrie entsprechende Au-tos nach Japan und in die USA? Darliber hinaus ein Filmbericht und ein Gespräch mit einem Politi-ker, einem Techniker und einem Mann aus der Mineralölbranche. WELT: Von Haus aus sind Sie

Sportjournalist.... Valérien: Ich bin Journalist. WELT: Aber bekannt geworden sind Sie als Moderator des Aktuellen Sportstudios, als Reporter in Sachen Schwimmen und Ski. Erfordert das nicht schon ein Engagement rund um die Uhr?

Valérien: Ich werde mich davor hüten, zu tingeln. Ich möchte die Dinge machen, die einfließen. Wenn ich seit 30 Jahren Auto fahre, dann tue ich etwas, was jeden interessiert.

WELT: Politik interessiert auch Vaierien: Als in den sechziger Jahren die Angelegenheit mit Rudi Dutschke war, wollte ich politischer Reporter werden. Im guten englischen BBC-Stil, was kriti-

scher und gefährlicher wäre als das, was jetzt ist. WELT: Warum haben Sie es Valérien: Weil ich wahrscheinlich nicht lange überlebt hätte. Da

kommt einer mit dem Image des Sportmoderators und ist dann noch etwas kritisch. WELT: Zurück zu Telemotor. Da wurde es auch schon sehr gesell-

schaftskritisch? Valérien: Ich habe ein Gespräch mit dem Verkehrs-Juristen Dr. Dr. Spiegel geführt. Da ging es um den Unfallschreiber im Auto, der alles registriert. Dagegen ist die Volkszählung nichts. Werden wir die Wanze im Auto mobil machen? In Amerika hält man so etwas für undenkbar.

WELT: Das erinnert an Ihr Engagement als Sportjournalist . . . Valérien: Ich muß mich gegen den



Leiter der Redaktion durchsetzen können, wenn es die Sache notwendig macht. Dann mache ich das mit Haut und Haaren. Zum Beispiel die Dopingdiskussion. Oder beim Ski-Rennen in Kitzbü-hel: Da unten feiern sie und da oben kämpfen sie ums Leben. Das muß gesagt werden.

WELT: Wie bereiten Sie solche Sendungen vor? Valerien: Es ging mal um Erfah-rungen mit Mofas und Mopeds. Da habe ich nicht nur mit meinen Kindern drüber gesprochen, ich habe auch andere Kinder und deren Eltern in mein Haus eingeladen und darüber diskutiert. Einfach, um hautnah dabeizusein.

WELT: Engagement wird also großgeschrieben? Valérien: Wir machen zum Beispiel das Thema; das Auto in der Kunst. Von Andy Warhol angefangen bis hin zu dem Bunten, Skurillen Grotesken, was sich ergibt. Oder da ist der Besuch bei einem Querschnitts-Gelähmten, wenn es um die Zweiradunfälle geht. Oder die Führerschein-Nachkurse: Wie schwer hat man es, aus dem Eck' des Angeschwärzten herauszu-kommen? Oder: Vier Wochen ohne Auto. An solchen Geschichten liegt

mir und dem Team etwas.

### **KRITIK**

## Spiel der Erinnerung

SONTAG

Wah! hal

die Qual

wife . " " " "

3.2. 2.

Erst denkt man, der Film erzähle Lvon jenem Wiener Haus, dessen Flurfenster "das gläserne Wappen" ziert, das den Titel hergab (ZDF). Das ist kein schlechtes Verfahren, wenn man Figuren und ihre Schicksale bündeln will Doch Eva Bakos, die den gleichnamigen Roman schrieb und am Drehbuch mitwirkte, und Regisseurin Susanne Zanke wollten es anders. Vom Sterbebett eines Freundes her entwickeln sie ein "Spiel der Erinnerung". Und da lassen sich dann trefflich Szenenfetzen - eben Erinnerungen - zu einem gewollt "modernen" Puzzle zusammenschneiden. Übertreibt man das, wie hier, so springt freilich nur ein Labyrinth heraus, in dem kein Zuschau-

er sich zurechtfindet. Nachdem das erreicht war, gab

prompt auf und erzählte schön her-kömmlich geradeaus – nicht ohne psychologische Binsenwahrheiten unterzumischen. Damit ging der Geschichte allerdings der Rest an Faszination verloren, die dann nur noch von der Hauptdarstellerin Michaela Rosen und ihrer aus dem Stillen entwickelten Ausdruckskraft ausging. Der Film selbst bewegte sich dagegen zwischen idyl-lischer Liebesschnulze – notabene: mit zauberhaften Kinderszenen -

und "Eben vor Gericht". Vielleicht muß jemand, der ein Spiel der Erinnerung schaffen will, bei Tennessee Williams' "Glasmenagerie" nachschlagen. KATHRIN BERGMANN

# Kleiner Crash großes Gähnen

Blechschaden, weil die vielzitier-te Frau am Steuer einem Igel ausweichen will. Und? Weiter nichts - wenn wir nicht in jenem Frau Zanke diese Methode auch

Lande lebten, das sich des besten aller Fernsehen rühmt; denn da genügt ein kleiner Crash, damit ein Geschichtchen, das eigentlich keins ist, Sendezeit erhält. Die ARD hat es gerade mit einer Trivislität namens "Selbst ist die Frau" vorgeführt.

KLAUS BLUME

Zurück zum Igel, von dem die unkomische Story ihren Ausgang nimmt: Unfall also, Menschenauflauf, dann treten die Mitwirkenden mitsamt ihren ausgetretenen Problemen in den eigenen vier Wänden auf. Und jetzt allmählich erfabren wir auch die "Botschaft" des Stückleins, daß nämlich keiner für den anderen wirklich Zeit hat.

Wenn der Regie – bei soviel in-haltlicher Einfallslosigkeit – wenigstens ein trocken-ironisches Pizzikato gelungen wäre. Aber man war schon dankbar für die gußeisern-gute, vorzügliche Evelyn Hamann, die das Aufbleiben nicht vollends zur Strapaze werden

BRIGITTE HELFER





69.25 Seconstraße 10.00 beute 10.85 Eisbockey-WM

11.50 Umschau 10.55 Jung und waschuldig

16.18 Tagesschau 16.15 Expeditionen ins Tierreich Heinz Sleimann: Verkannte Monster Aus dem Privatieben der Kraken Von koum einem Tier gibt es so viele Legenden, aber auch Greu-elmärchen zu erzählen wie von

Kroken und all den anderen Kopffüßlern der Meere. Es sind uraite Tiere, die man schon im Silur, in der Jura- und Kreidezeit nachweisen kann. Ihr fremdartiges Erscheinungsbild hat sie für viele zu "be-droblichen Tieren" gemacht. 17.00 Wir Kinder

Bericht über die Regensburger Domspatzer dazw. Regional programme 18.55 Qualifikationtepiel zur Fußball-

Österreich - Deutschiand Sprecher: Eberhard Stanjek Live-Übertragung aus dem Prater-stadion in Wien in der Pause:

19.45 Tagesechau 21.00 Frankfert am Main Plädoyer für eine verrufene Stadt film von Horst Krüger und Istvan

> Der Ruf dieser Stadt ist bemerkenswert schlecht, Vielen Bundesbürgem schaudert es schon beim Namen. Häßlich, kalt, traditions-los, nur kommerzieli: das sind typische Urteile über Frankfurt am Stimmen sie eigentlich noch? Horst Krüger und Istvan Bury haben vor zwei Jahren einen über den Kurfürstendamm Berlin gedreht, der bei Presse und Publikum viel Beachtung fand.

22.00 Titel, Theses, Temperaments Ein Kulturmagazin 23,30 Tagesthomes



# ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

12.10 Monitor 12.55 Presseacher 15.68 heute

16.00 bouts 16.04 Andorland Die Prinzessin will Clown sein Anachi. heute-Schlogzellen 16.75 Kiwi - Aboutsour la Nouscolone

Die Goldader 17,00 boute/Aus den Ländern 18,15 Tele-Higstrierte Zu Gast: Hannes Wader 17.35 Burchande Colts Das Gesetz des Indianers (Teil 1)

Anschi heute-Schiogzellen 18.25 Rauchonde Colts Das Gesetz des Indianers (Tell 2) 17.88 houte 19.30 Telemotor Das Automagazin mit-Harry Valé-

Zwei aktuelle Themen und ein never Kleinwagen 28.15 Bilanz Themen: Wurst ous Sögespänen – mit EG-Geldern / Lohnt sich die Le-

bensversicherung? / Armenhaus Haiti / Interview mit Weltbankprö-sident Alden W. Claussen: Tickende Zeitbombe "Entwicklungsländer-Schulden" / Stolpersteine im Baurecht / Gefährliche Arbeitslosigkeit in Europa Moderation: Wolfgang Schröder

21.26 houte-journal 21.20 mittwochsietto – 7 cm 32 21.25 Der Denver-Clas Fernsehserie in 35 Folgen **Der Pakt** 

22.16 Elebockey-WM Finakunde aus München 23.18 Fernsehspiel von Theodor Schübel Zwei Menschen im Zwiespalt

Mit Elfriede Irrall und Michael Degen Regie: Werne (Wh. v. 1978)

**20.40** houte



richtig los mit dem Denver-Clas : Vater **Blake Conington** (John Forsythe) und seine Kinder fallos (Pamela Sue Martin) and Steve (Al Corley) -ZDF, 21.25 Uhr

# Ш.

MEST 18.00 Telekolle 19,00 Aktuelle Stunde 28.00 Tagesection 20.15 Mittwecks in Olps 21.45 Austandsreporter Claus Richter aus Polen: Wochenende in Warschau Bericht über einen Flohmarkt und die Schickeria auf einer Trabrenn-22.15 "Photo & Cie." und "Mazoni"

25.55 Letzte Nachrichten NORD 12.00 Seconstrate 12.30 Die Großtrapp

19.15 Lebensraum Octobe (2) 20.00 Tageoschau 20.15 extra drei Die aktuelle Wochenschau 21.00 Chancon xwinches Block und Technologie Ober die deutsche Luft- und

**Roumfahrtindustrie** 22.65 Der film-Club Walkabout Austral Spielfilm, 1971

28.55 Letzte Machrichten

HESSEN 18.88 Seeamstraffe 18.58 Found Monica 13.55 Poter ... 19.00 Was ten mit der Zeit? 19.50 Antiquitäten in Serie (5) 19.45 News et the Week

20.00 Tagesschau 20.15 Parlamente, Parteien, Perspektiven 21.15 Drei aktuell 21,30 Autoroport 21,35 Halbzelt 21,55 Club 2

SUDWEST 12.00 Sasamstraße 18.32 Telekelleg Nur für Boden-Württemberg 19.88 Abondechau im Dritten

Nur für Rheinland-Pfatz 19.00 Abandschau Blick ins Land Nur für das Sagriand 19.90 Saar 5 regional Gemeinschaftsprogramm Süd-

19.25 Nachrichton und Moderation 19.38 Gillcharitter 20.15 Horst Jansson 21.00 Fluchtpunkt San Francisco Amerik Spielfilm, 1970

18,15 Marte 18,40 Kinder-Yerkebra-Club 18.45 Rundochau 19.80 Verlorene Własche 19.45 Poldark (2) 20.40 Z. E. N. 20.45 Rundochau 21.00 Das Priszreg 21.05 Zeitspiegel

BAYERN

21.50 Telecleb Hazai Türkischer Spielfilm, 1979 25,15 Rundschau 25,20 News of the Week

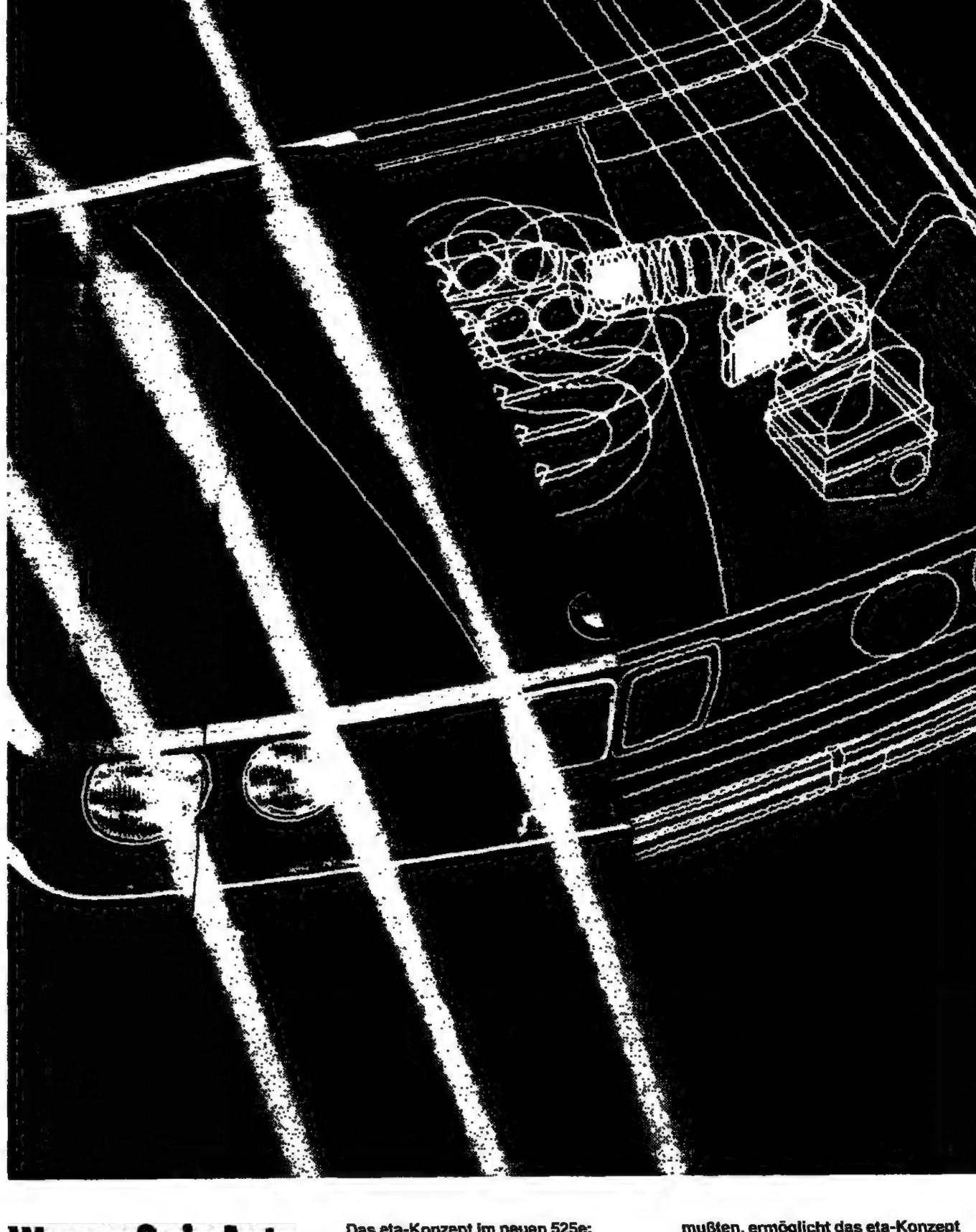

Was muß ein Auto haben, damit es weniger verbraucht als selbst soldhe mit 'weltmeisterlicher' cw-Wert-Karosserie?

**Antwort:** Ökonomie, die unter die Haut geht.

**BMW** präsentiert das eta-Konzept.

Das eta-Konzept im neuen 525e: BMW Triebwerks-Know-how großer Hubraum, Kraft statt Drehzahl, die Leistungsfähigkeit der Elektronik und ein optimal abgestimmtes Motor-Getriebe-

Das eta-Konzept beschreibt einen neuen Typ Ottomotor, der eine eigenständige Leistungs-Charakteristik mit einer Effektivität verbindet, die an die eines Dieselmotors heranreicht.

BMW verwirklicht dazu einen neuen Ansatz:

nicht Mini-Hubraum, sondern großer Hubraum mit maßvoller Leistung, aber sehr hohem Drehmoment bereits bei niedrigen Drehzahlen. Erreicht wird das durch eine konsequente

Wirkungsgrad-Steigerung der Triebwerks-Mechanik und der Gasführung und verbrennung.



Die neue Mechanik ist verbunden mit einer Computersteuerung und -regeiung der Triebwerks-Funktionen. Computergenaue Einspritzmengen zum jeweils optimalen Zündzeitpunkt und Schließwinkel sowie die Gemisch-Zusammensetzung werden für jede spezifische Fahrsituation vorgegeben. Ein spezielles Warmlauf-Programm, eine einzigartige Kaltstartsteuerung, eine Leerlauf-Regelung für eine sehr geringe Drehzahl und die Schubabschaltung sind integriert.

Das eta-Konzept beim 525e umfaßt auch die optimale Abstimmung der Triebwerks-Charakteristik auf die Getriebe und umgekehrt. Der gesamte Antriebsstrang ist speziell

auf die Besonderheiten der Triebwerks-Konzeption ausgelegt worden. Das betrifft sowohl das 5-Gang-Getriebe als auch besonders die auf Wunsch lieferbare 4-Gang-Automatic mit Wandlerüberbrückungs-Kupplung, beide mit Schongang-Charakteristik.

Der BMW 525e bietet beispielhafte Energie-Okonomie bei der Leistung und damit der aktiven Sicherheit. Ganz besonders Automatic-Fahrern, die bisher den Komfort einer Automatic mit höherem Energieverbrauch bezahlen

mußten, ermöglicht das eta-Konzept zusammen mit dem Motor-Getriebe-Management des 525e einen für diese Klasse und Leistungsfähigkeit einzigartig günstigen Renzinverhrauch

| junsugen benzinverbrauch. |                     |                      |  |  |  |  |
|---------------------------|---------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 25e                       | 5-Gang-<br>Getriebe | 4-Gang-<br>Automatic |  |  |  |  |
| löchstgeschwindigkeit     |                     |                      |  |  |  |  |
| m/h                       | 185                 | 180                  |  |  |  |  |
| eschleunigung             |                     |                      |  |  |  |  |
| -100 km/h \$              | 10,7                | 12.3                 |  |  |  |  |
| Aerbauch nach DIN 70030.  |                     |                      |  |  |  |  |
| Super/100 km,             |                     |                      |  |  |  |  |
| el 90 km/h                | 5,9                 | 5.9                  |  |  |  |  |
| ei 120 km/h               | 7,6                 | 7,5                  |  |  |  |  |
|                           |                     |                      |  |  |  |  |

In dieser Klasse haben selbst Automatic-Fahrzeuge mit 'weltmeisterlicher' c.-Wert-Karosserie und deutlich geringerer Leistung erheblich höhere Norm-Verbrauchswerte.

Stadtverkeh

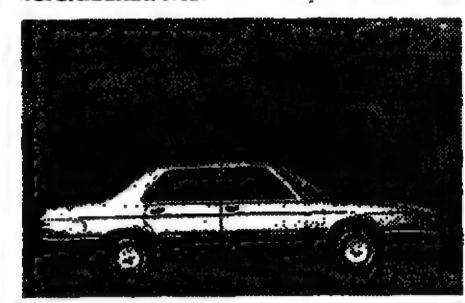

Der neue 525e mit eta-Energie beweist: Für einen besonders niedrigen Verbrauch muß man keineswegs die Kompromisse einer extremen c...-Wert-Karosserie akzeptieren. Okonomie durch BMW Technologie - das

bedeutet: - hervorragende Triebwerkstechnik, um die Probleme gleich an der Quelle lösen zu können. Und das in Verbindung mit einem guten

c...-Wert, der aber ohne Kompromisse bei Sicherheit und Komfort realisiert wird. - ein umfassendes System zur optimalen Zusammenarbeit von Mensch und Maschine, damit der Fahrer immer alle Informationen hat und die Fahr- und Schalttechnik einsetzen kann, die dem effektivsten Vorwärtskommen dient. Denn darin steckt bekanntlich die größte Energiespar-Reserve. Und wer wäre gerade auch auf diesem Gebiet weiter als BMW?

Lemen Sie jetzt das eta-Konzept kennen bei einer Probefahrt im 525e.

Der neue BMW 525e. Kauf, Finanzierung, Leasing - Ihr BMW Händler ist immer der richtige Partner. BMW aut STX \* 209 FF



Jupp Derwall war wütend von

seinem Platz aufgesprungen. Er rannte einige Meter über die Tar-tanbahn, die Hand zur Faust ge-balkt. Am liebsten hätte er Pierre

Littbarski ein paar passende Worte

zugeschrien. Aber er war zu weit entfernt vom Spielfeld. Littbarski hatte Derwalls Reaktion gesehen. Und der kleine Kölner zuckte nur

wieder einmal mit den Schultern.

Ein Geste der Ratlosigkeit, nach-

dem er sich gerade wieder mal in der türkischen Abwehr verdrib-

belt, den persönlichen Triumph über den Gegenspieler gesucht hatte, anstatt den besser postierten

Kollegen anzuspielen. Pierre Littbarski fummelt sich in

der letzten Zeit zu häufig fest, seine

Dribblings bringen die Trainer zur Verzweiflung. Er spielt zur Zeit im-

mer auf dem Grad zwischen Genia-

litāt und Dīlettantismus. Im Au-

genblick erzeugt Pierre Littbarski

mit seiner erfolglosen Eigensinnig-

Bernd Schuster in Izmir nach der

schwachen Leistung von Littbar-

ski beim 3:0 gegen die Türkei.

FUSSBALL / Länderspiel gegen Österreich heute original im Fernsehen – Die dunklen Schatten von Gijon

# Vor 52 Jahren zum letzten Mal in Wien verloren

DW. Wien

Österreich gegen Deutschland das ist ein nachbarschaftlicher Dauerbrenner im internationalen Fußball Nicht nur in Freundschaftsspielen. Bei den Weltmei-sterschaften 1978 in Argentinien und 1982 in Spanien mußten bei-de Teams gegeneinander spielen, in der Qualifikation zur Europa-meisterschaft auch, 1980 ebenso wie heute.

Immer wieder Österreich gegen Deutschland - und umgekehrt. Was dabei bisher herauskam, spricht eindeutig für die deutsche Mannschaft: 26 Begegnungen hat es gegeben, 15mal
unterlagen die Österreicher, bei
vier Unentschieden. Die letzte
deutsche Niederlage in Österreich liegt fast 52 Jahre zurück –
0:5 am 13. September 1931 in Wien. Seitdem gaben die deutschen Spieler in Wien in sechs Spielen nur noch einen Punkt ab (1:1 am 21. September 1969).

Aber da gibt es eben diese 2:3-Niederlage 1978 bei der Weltmeisterschaft in Argentinien, die noch heute in Österreich als sportlicher Nationalfeiertag gilt. Und da ist die Erinnerung an das Skandalspiel der letzten Weltmeisterschaft (siehe untenstehenden Bericht). Das Erste Deutsche Fernsehen (ARD) und das Österreichische Fernsehen werden das Spiel heute original (ab 18.55 Uhr) übertragen. Kommentatoren werden die beiden Männer sein, die auch aus Spanien vom 1:0-Sieg der deutschen Mannschaft berichten mußten: Robert Seeger aus Wien, der seine Übertragung damals abbrechen wollte, weil er das Spiel für abgesprochen hielt (was er auch sagte), und Eberhard Stanjek, der aus Protest gegen den Nichtangriffspakt beider Mannschaften über weite Strekken einfach schwieg und die Bilder für sich sprechen ließ.

Das Wiener Prater-Stadion ist heute mit 58 000 Zuschauern ausverkauft - zum ersten Mal seit der Blamage von Gijon. Das bedeutet eine Einnahme von rund einer Million Mark. Schiedsrichter des Spiels ist der Schotte Brian Robert McKinley.

Die Mannschaften; Österreich: Koncilia (35 Jahre/68 Länderspiele) - Obermayer (30/43) - Krauss (25/13), Pezzey (28/60), Degeorgi (23/10) - Weber (27/33), Prohaska (27/65), Baumeister (26/17), Gasselich (27/12) - Schachner (24/41), Krankl (30/65) - Deutschland: Schumacher (29/38) - Strack (27/ 4) - Dremmler (28/22), K.-H. Förster (24/47), Briegel (27/40) - Engels (22/7), Schuster (23/16), Müller (25/39), Rolff (23/2) - Völler (23/ 4), Rummenigge (27/65).

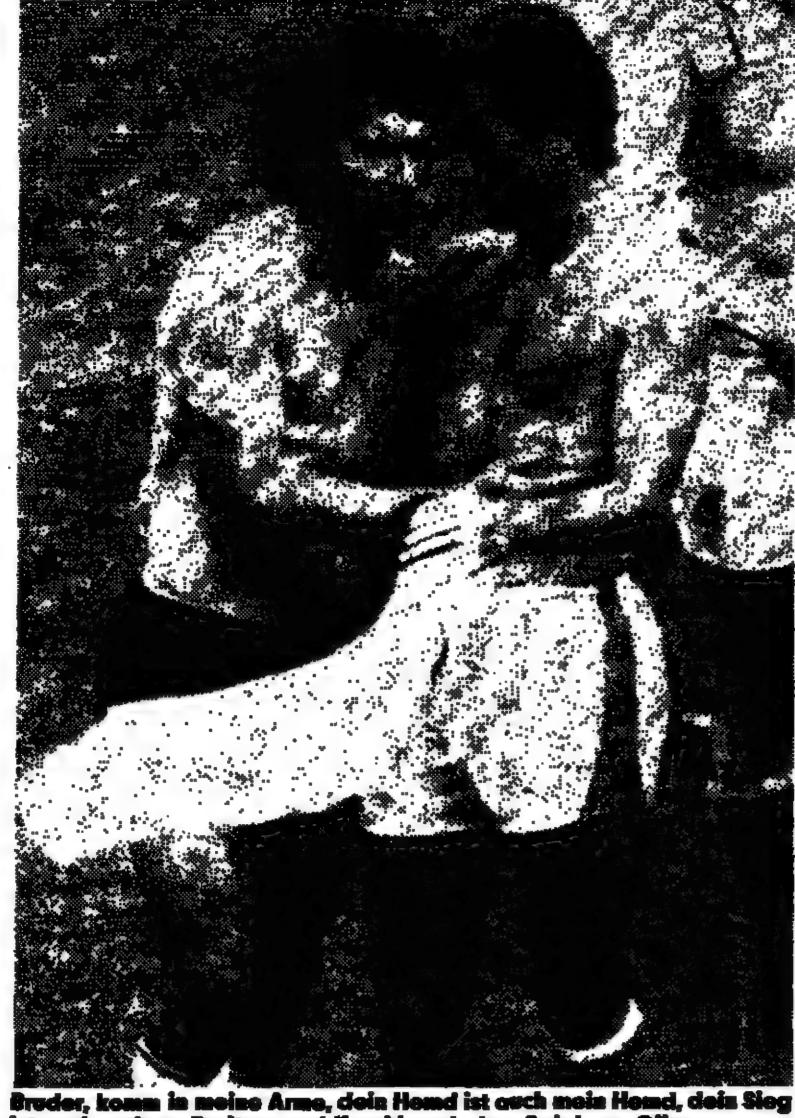

ist auch meiner: Breitner und Kranid nach dem Spiel von Gijos.

keit eher Kopfschütteln. Der Pierre gehört trotzdem in die Mannschaft, den kann man jetzt nicht mehr so einfach rausnehmen, er hat ja inzwischen einen Namen", sagte

> Bei der Mannschaft mag der Stürmer diesen Bonus noch genießen, bei Bundestrainer Jupp Derwall seit gestern nicht mehr. Beim Training der deutschen Nationalmannschaft in Wien stand Littbar-

unterhielt sich zuweilen mit Derwall, während die Kollegen schwitzten. Das war nicht verwunderlich, weil Littbarski auch am Tag zuvor wegen einer Knöchelverletzung nicht mittrainiert hatte. Welche Mannschaft denn gegen Osterreich heute (19.00 Uhr) spielen werde, wurde der Bundestrainer anschließend gefragt. Die von Izmir selbstverständlich, war seine Antwort. Doch er vergaß zu sagen, daß die Mannschaft spielen wird,

Großes Problem des kleinen Littbarski:

Der Ball, den er so eigensinnig liebt,

gehorcht ihm plötzlich nicht mehr

Der Kölner gab dann auch zu: "Es ist richtig, ich werde nicht spielen. Meine Knöchelverletzung macht mir nicht mehr zu schaffen. Ich könnte spielen, aber der Bun-destrainer will mit vier Mittelfeldspielern beginnen." Für Littbarski kommt der Hamburger Wolfgang Rolff in die Mannschaft.

Was auf den ersten Blick wie ein

die zum Schluß in Izmir auf dem

Platz stand.

taktisches Planspiel aussieht löst sich doch sehr schnell in die logische Konsequenz intensiven Nachdenkens auf. Denn Pierre Littbarski gehört derzeit einfach nicht in die Nationalmannschaft - nicht in dieser Form und Einstellung, Er hat sich denn auch gar nicht geärgert, als er die Nachricht von Derwall erhielt. So selbstkritisch ist der Kölner gottlob noch geblieben. um zu erkennen, daß er derzeit nicht die besten Karten besitzt. Viel eher scheint der Kölner Ruhe zu brauchen. Seit Wochen schon

in den er so vernarrt ist, wurde längst sein Feind, er sollte sich einmal länger von ihm trennen. Eine Woche ohne Ballkontakt-das würde ihm wahrscheinlich mehr helfen als reden. In Köln, in seinem Verein, hat er auch geredet und ist dabei im verbalen Dribbling hängengeblieben. Mir liegt das Lauf-training nicht", hat er durch seinen Manager Rüdiger Schmitz Trainer Rinus Michels über die Presse mitteilen lassen. Doch jeder, der ihn sah, konnte feststellen, daß es nicht daran lag, daß der nur 64 kg leichte Stürmer körperlich am En-

wirkt er völlig überspielt. Der Ball,

Die eigenen Gedanken, die sich in seinem Kopf während des Spiels abspielen, machen ihm zu schaffen. Nicht der Gegner oder der körperliche Zustand. Es stimmt". sagt Pierre Littbarski, ich denke bei meinem Spiel derzeit zu viel nach. Ich müßte mehr, wie früher, alles intuitiv machen. Ich überlege immer, was ich als nächstes anstelle, statt einfach abzuspielen oder aufs Tor zu schießen."

Vor zwei Jahren im Oktober begann Littbarskis internationale Karriere mit zwei Toren gegen Osterreich. Diesmal sitzt er nur auf der Bank. Der Dribbelkünstler, der seine Gegner gerne aussteigen läßt, mußte selbst aussteigen. Eine Pause tut ihm gut, wie wertvoll er für die Mannschaft sein kann, hat er häufig bewiesen. Derzeit schadet er mehr, als daß er hilft.

# Stommelen: Was geschah wirklich?

SAD/K BL Riverside/Bon Noch immer sind die Unfallurse. chen, die zum Tod des Kölner Autorennfahrers Rolf Stommelen (39) im kalifornischen Riverside geführt haben, nicht geklärt. Stom-melens Teamchef in Amerika John Fitzpatrick, glaubt, daß die genzue Ursache für das Versagen von Stommelens Wagen für immer ein Rätsel bleiben wird. Der Brite: "Vermuten kann man dieses oder jenes, aber wissen werden wir es wohl nie. Denn der Wagen ist so total zerstört, daß man kaum noch etwas untersuchen kann."

Der Unfallvorgang soll sich so ereignet haben: 96. Runde des Sechs-Stunden-Rennens auf dem 5310-Meter-Kurs der Rennstrecke von Riverside bei Los Angeles, bei dem es um 25 000 Dollar geht, die von der Zeitung "Los Angeles Times" und der Autofirma Datsun als Siegoreis ausgesetzt sind. Auf der langen Geraden, auf der für ihn mit 318,6 Stundenkilometer die schnellste Zeit des Tages gemessen worden war, rast Rolf Stommelen in seinem blau-weißen Turbo-Porsche 935 der Haarnadelkurve entgegen. Plötzlich scheint sich der Heckflügel des Wagens zu lösen, er steht um 45 Grad abgewinkelt nach außen. Infolge der veränderten Aerodynamik verliert Stommelen die Kontrolle über das Fahrzeug Es rast in die Kurvenmauer, dreht sich um die Achse, pralit mit der Breitseite gegen zwei Betonbarrikaden von je zwei Tonnen Gewicht und wirft sie um.

Der Porsche fliegt durch die schlägt sich sechs, siebenmal fängt dabei schon Feuer, ehe er stelle zum Stehen kommt. Rolf Stommelen sitzt nicht mehr im Wrack - die ganze rechte Seite mit dem Fahrersitz ist abgerissen und an einer anderen Stelle gelandet. Ein Krankenwagen bringt Stommelen mit Blaulicht ins Community Hospital von Riverside. Dort wird der deutsche Rennfahrer um 15.13 Uhr Ortszeit – in Deutschland ist es bereits Montag, 13 Minuten nach Mitternacht - für tot erklärt. Ursache: Stillstand des Herzens nach vielfachen, im einzelnen bisher nicht festgestellten Verletzun-

Widersprüche: Andere Augenzeugen wollen keinen abgewinkelten, sondern einen bereits abgebrochenen Heckflügel beobachtet haben. Wiederum andere wollen einen exakt in zwei Teile auseinandergebrochenen Wagen gesehen

- 報e:

Der deutsche Rennsportmeister Bob Wollek aus Straßburg, Dritter in Riverside, wollte für die WELT die Stunden in Riverside nachvollziehen. Doch angesichts der bei seiner Rückkehr in Deutschland vorgefundenen widersprüchlichen Unfallberichte tat er das nicht. Sein Teamchef Reinhold Jöst: "Die Sache ist viel zu heiß, um noch Öl ins Feuer zu gießen. Es gibt zu viele Widersprüchlichkeiten. Bob kann, will und wird dazu nichts sagen. Das gilt sowohl für den Unfallhergang als auch für die Todes ursache. Man muß verstehen, daß er sich nicht den Mund verbrennen

Ein Problem scheint zu sein: Die verschiedenen Porsche-Typen, zum Teil Eigenkonstruktionen, zum Teil modifiziert, sind mit dem, was das Werk ausliefert, nicht identisch. Sie lassen auch keine Rückschlüsse auf die Werkstypen zu Ein Porsche-Sprecher. "Bei den Langheck-Wagen des Fitzpatrick- De Best Ein Porsche-Sprecher: "Bei dem Teams handelt es sich nicht um einen Original-Porsche, sondern um einen Eigenbau." Jöst dazu: "Das ist richtig. Auf den amerika-"Das ist richtig. Am den indet man Jieller nischen Rennstrecken findet man Jieller gebaute Autos. Doch diese Wagen

Für die Fahrer heißt das: Sie Jochen Mass einzuspringen. Mass hatte kurzfristig wegen anderweitigen.

# Verzweifelter Versuch, den nachbarschaftlichen Skandal zu vergessen

"Sind diese Deutschen und Österreicher Lumpen oder Idioten?", so hatte die französische Zeitung "Le Figaro" am 26. Juni 1982 gefragt. Am Tag zuvor hatten die überwiegende Mehrzahl der deutschen und österreichischen Nationalspieler im Stadion El Molinon in Gijon einen Nichtangriffspakt geschlossen und Algerien die Teilnahme an der ersten Finalrunde der Fußball-Weltmeisterschaft verweigert, was nicht nur die Algerier als Betrug werteten.

Heute werden die "Lumpen, Idioten oder Betrüger" im Wiener Prater-Stadion wieder mit ihrer schändlichen Tat konfrontiert. "Mir hängt nichts an", sagt Roland Hattenberger aus Innsbruck, "Wir haben uns damals während des Spiels unterhalten, warum sollten wir uns wehtun?" Aber deshalb fühle er sich noch lange nicht als Verbrecher. Aber wie geht's jenen, die nicht

Schluß machen konnten mit dem Gedanken an den schwarzen Freitag von Spanien? Zum Beispiel Schachner? "Es wäre besser gewesen, dieses Spiel hätte nie stattgefunden", sagt er.

Schachner hat mitgelitten, obwohl er selbst vom Verdacht der Schiebung immer frei war. "Ich kann sagen, ich hab mich voll eingesetzt. Die andern aber waren eben zufrieden. Schulterzucken. Nein, er wolle nicht auch noch das schlechte Gewissen seiner Kollegen mit sich herumschleppen. Schachner redet offen über die-

ses Thema. Er glaubt, daß sich alle

in einer ähnlichen Situation heute anders verhalten würden. Gerade deshalb fordert er für heute Wiedergutmachung durch Leistung. Schachner: Ein gutes Spiel und die Leute wären wieder versöhnt." Er habe nur zweimal gegen Karl-Heinz Förster gespielt, einmal in Wien, einmal in Hamburg, erzählt der österreichische Mittelstürmer Hans Krankl den Reportern. Und in Gijon?, fragt ihn einer. "Da hab" ich auch gegen Förster gespielt, aber das war ein Freundschaftsspiel." Krankl hat also Gijon schon

aus seiner eigenen Länderspielstatistik gestrichen. Für ihn hat dieses Match nicht stattgefunden. Bei Krankl mag das auch Vorwand sein, seine eigene schwache Leistung dadurch zu vertuschen, daß die schwache Leistung ja abgesprochen war.

Den Krankl hätte Karl-Heinz Förster in Gijon nie ein Tor machen lassen. Pierre Littbarski hätte auch liebend gern mit einem Treffer gegen Osterreich die Absprache der Kollegen über den Haufen geschossen. So dachten noch Briegel und Torwart Schumacher. Nur vier aus der deutschen Elf hatten versucht, in Gijon ihr Bestes für ein ehrliches Resultat zu tun. Das beschäftigte ihn immer

noch, das was damals abgelaufen sei, sagt Pierre Littbarski, Dieses Ereignis ist für ihn wichtiger als sein erstes Länderspiel In Wien war im Oktober '81 der Stern des kleinen Pierre Littbarski aufgegangen. Er schoß beim 3:1 zwei Tore. Doch offenbar wiegt in seiner Erinnerung die Schande schwerer als Ruhm und Jubelarien.

Merkwürdig, wie unterschied- ben. Die Deutschen aber schweilich die Verdrängungsmechanis- gen lieber oder flüchten in nichtsmen der einzelnen Beteiligten sagende Phrasen. funktionieren. "Jeder weiß, daß das nicht schön war", sagt Rummenigge. Der Kapitan der Nationalmannschaft hat festgestellt, "daß die Spieler darüber nicht mehr reden wollen".

Für Bundestrainer Jupp Derwall ist das Thema schlichtweg tabu. Er glaubt dagegen, daß das Reizwort Gijon immer wieder auf den Tisch kommen werde. Genauso wie die Niederlage gegen Osterreich 1978 in Cordoba Neuberger: "Selbst, wird uns verfolgen.\*

Die Wunde, die Geldgier und eiskaltes Profidenken dem Sport in Gijon geschlagen haben, brennt für ka jetzt endlich den Mercedes als immer und ewig im Gewissen des Lohn für Gijon?" deutschen und österreichischen durch Gespräche erleichtert ha- sen zu machen.

Eine davon benutzt Harald Schumacher: "Die Kritiker haben sich nicht in die Spieler versetzt. Für uns war nur das Weiterkommen wichtig, und das ist gelungen." Und Rummenlage: "Die Osterreicher fingen damals an, und wir haben uns anstecken lassen. Zum denke nicht daran, auch nur ein Glück kann sich dies in der EM Wort darüber zu verlieren DFB- Qualifikation nicht wiederholen. Präsident Hermann Neuberger weil nur einer von uns nach Frankreich kommt." Beim AS Rom aber wird der

Österreicher Herbert Prohaska noch immer von den italienischen Kollegen gehänselt. Als Paul Breitwenn ich Urgroßvater bin, das ner kürzlich in Rom war, um Bruno Conti und Falcão für sein Abschiedsspiel zu verpflichten, wurde er gefragt: "Bringst du Prohas-

Damals blieb sportliche Moral Fußballs. Nur scheint es, daß die auf der Strecke, heute abend gibt Osterreicher besser damit leben es die Chance, mit Leistung und können. Weil sie sich ihr Gewissen Fairneß einen Teil davon verges-

EISHOCKEY / Ziel mit Platz fünf erreicht, aber Besseres war noch möglich

# Die Russen vorneweg, aber dahinter kaum Unterschiede

Von G. KIESSLING

Eishockey-Weltmeister-Die Eishockey-Weltmeister-schaft ist an ihrer wichtigsten Zwischenstation angelangt, jetzt wird in Oben und Unten geteilt. Doch das ist das Positive dieser Titelkämpfe: Die Teilung wird vom Modus bestimmt, nicht von der Leistungsstärke der einzelnen Mannschaften.

Das Bild wird immer klarer: Die Sowjetunion war, ist und bleibt die Nummer eins, Italien hat in der

# STAND PUNKT

A-Gruppe nichts zu suchen. Interessant, was dazwischen geschehen ist. Die Mannschaften sind zusammengerückt. Das liegt auch daran, daß die CSSR viel von ihrer Stärke eingebüßt hat. Dennoch: Alle Mannschaften (ausgenommen Italien) haben auf den verschiedensten Gebieten aufgeholt oder eigene Schwächen ausgeglichen. Sei es nun technisch, taktisch, konditionell oder in noch erhöhter Bereitschaft zum Kampf. Dabei aber spielen sie an der Grenze ihres Leistungsvermögens. Nur bei den Russen hat man oft das Gefühl, sie spielten mit angezogener Handbremse und lockerten sie erst.

wenn es notwendig ist. Die Schweden zeigen das, was von ihnen erwartet wurde, die Kanadier sehen die WM immer noch als notwendiges Übel an. Daß sie überhaupt kommen, ist wichtig. Die CSSR hat, wie gesagt, ihren klaren zwei-ten Platz hinter der UdSSR verlo-

Deshalb: Unsere Mannschaft, in

die Abstiegsrunde verbannt, weil sie gegen die CSSR nicht ein Törchen mehr erzielt hat, hat das Niveau der Teams erreicht, die hinter der UdSSR um die Plätze spielen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und Auftrag für die Zukunft, diesen nun erkämpften Platz zwischen Schweden, Kanadiern und Tschechoslowaken mit aller Kraft zu behaupten. Nichts zeigt besser die neue Situation als der Jubel der Tschechoslowaken, gegen unser Team ein Unentschieden erreicht zu haben ...

Für die größte Überraschung des Turniers sorgt die "DDR". Sie hat in aller Stille ein modernes, zweckmäßiges Mannschaftsspiel entwikkelt und zeigt sogar konstantere Leistungen als unser Team. Die Enttäuschung sind die Finnen. Was mit ihnen los ist, weiß ich nicht. Vielleicht ein paar Promille zuviel am Abend vor dem Spiel?

# "Unter den Besten hätten wir lockerer gespielt"

Sie haben das Ziel, das sie sich selbst gesteckt hatten, erreicht.

Dennoch betrachten sie zerknirscht die Tabelle der Eishokkey-Weltmeisterschaft - noch Besseres war möglich. Erich Kühnhackl, der Mannschaftskapitan der Mannschaft aus der Bundesrepublik Deutschland: "Ein Tor, ein einziges, winziges Tor hat uns gefehlt." Torwart Erich Weishaupt klagt: "Es hing am seidenen Faden, am seidenen Faden."

Die Wortwiederholungen zeigen die Verzweiflung nach dem 1:3 gegen Kanada (Gegentor Kühnhackl), das deutlich werden ließ. wie sehr die großen Abstände der Vergangenheit verwischt und der Aufstieg in die Finalrunde ausgerechnet beim 3:3 gegen die CSSR verspielt wurde.

Nach dem Spiel gegen Kanada kam der Kölner Markus Kuhl vom Eis und stöhnte: "Mensch, was bin ich müde." Das zweite Spiel innerhalb von 20 Stunden hatte viel Kraft gekost. Doch Kuhl meinte noch etwas anderes: Das Verpassen der Finalrunde macht den weischaft für das Team der Bundesrepublik schwerer. Kuhl: "Unter den besten vier hätten wir lockerer

R. E. München spielen können und vielleicht noch eine Überraschung geschafft. Jetzt stehen wir wieder unter Druck, den fünften Platz halten zu müs-

Die Furcht, die in diesen Worten angedeutet wird, bezieht sich besonders auf die Mannschaft der DDR\*. Sie spielt ohne große Formschwankungen ihr bisher so erfolgreiches Pensum herunter. Mit dem 6:4-Sieg über Finnland am Montagabend hat sie bereits mehr erreicht, als sie erwarten durfte.

Im ersten Spiel der Abstiegsrun-

de trifft die Bundesrepublik heute

(17.00 Uhr) auf Italien. Verteidiger Udo Kießling, der im Spiel gegen die UdSSR einen Mittelhandknochen gebrochen hatte, ist wieder dabei. Am Freitag (17.00 Uhr) folgt dann die Begegnung mit Finnland, am Sonntag (18.30 Uhr) die zweite Auseinandersetzung mit der "DDR". Alle bisher erzielten Ergebnisse zählen in der Tabelle der Abstiegsrunde mit. Im Gegensatz zu den Spielen der Finalrunde. Hier beginnen die UdSSR, Schweden, Kanada und die Tschechoslowakei wieder bei Null Der Spielplan ergibt sich aus den Ergebnisteren Verlauf der Weltmeister- sen der beiden letzten Begegnungen CSSR - Italien und Schweden - UdSSR, die bei Redaktionsschluß noch nicht feststanden.

# # SACHRICITEN

Niederlage zum Abschied Leverkusen (sid) - Mit einer

78:115-Niederlage gegen die UdSSR verabschiedete sich der aus Los Angeles stammende John Ekker aus der Basketball-Mannschaft von TuS 04 Leverkusen. Ecker, der seit 1974 mit Doppel-Olympiasiegerin Heide Rosendahl verheiratet ist, kam 1971 zu TuS 04 Leverkusen.

Breitner nur noch einmal München (dps) - Paul Breitner

wird in den restlichen Bundesligaspielen bei Bayern München nicht mehr dabei sein. Nachdem sich Breitner im Spiel beim Hamburger SV eine schwerere Verletzung zugezogen hatte als angenom-men, wird er nur noch sein Abschiedsspiel am 31. Mai bestreiten.

Gewonnen, verloren Stranbing (dpa) – Die deutsche Volleyball-Nationalmannschaft der Damen mußte nach dem 3:1-Erfolg

über Kanada in Schongau bei der zweiten Begegnung in Straubing eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Dreimal Bundesliga Dortmund (dpa) - In drei Spielen

der dritten Runde (Achtelfinale) um den deutschen Handball-Pokal stehen sich jeweils zwei Bundesligaklubs gegenüber. Dabei kommt es am 12. Mai zu den Begegnungen Hüttenberg - Essen, Reinickendorfer Füchse - Hofweier und Göppingen - Günzburg.

Handball im Fernsehen

Wieshaden (sid) - Das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) überträgt das zweite Endspiel um den Handball-Europapokal der Landesmeister in Dortmund zwischen dem VfL Gummersbach und ZSKA Moskau am Sonntag ab 15.15 Uhr live.

Popp bezwang Nastase Düsseldorf (sid) - Wolfgang Popp (Neuss) besiegte in der ersten Runde des Tennis-Grand-Prix von Madrid den Rumänen Illie Nastase mit

# ZAHLEN

6:3 und 6:0.

Eishockey Weltmeisterschaft in München, 7

Spieltag: BR Deutschland-Kanada 1:3, DDR"-Finnland 6:4. 6 6 0 0 36; 4 12:0 7 5 0 2 28:16 10:4 3.Schweden 6 4 1 1 23:16 9:3 6 3 1 2 19:15 5.BR Deutschl. 7 3 1 3 17:23 7 2 0 5 19:28 6.\_DDR" 7.Finnland 7 1 1 5 20:28 8.Italien 6 0 0 6 5:35 GEWINNQUOTEN

Lotto: Klasse 1: 2886 597,10, 2: 111 022,90, 3: 6362,80, 4: 105,50, 5: 8,70. -Toto: Elferwette: Klasse 1: 322,90, 2: 23,10, 3: 4,40. - Auswahlwette ,6 aus 45": Klasse 1: 928 874,00, 2: 14 808,50, 3: 2669,80, 4: 39,20, 5: 4,00. - Remognintett: Pferdetoto: Klasse 1: 359,80, 2: 72,00. -Pferdelotto: Klasse 1: 899,60, 2: 11,50. -Kombinationsgewinn: unbesetzt, Jackpot: 102 982,20. (Ohne Gewähr)

Luft, prailt auf die Erde, überetwa 100 Meter vor der Aufprali-

haben.

will, daß er über den gesamten Vorgang in Riverside schweigen

werden samt und sonders aus Porsche-Teilen konstruiert."

treffen von Rennen zu Rennen auf Autos mit unterschiedlichem Fahrverhalten. Stommelens Teamkollege Derek Bell: "Der Wagen wollte
in eine andere Richtung, und wenn
ich ihn so steuerte, wie ich es wollte, schien ihm das munt an generalisch nicht steuern. Er wurde erst bei Kaffee und Kuchen dazu überredet, die Reise nach Riverside anzutreten, um für Mass Col

TWA. Und Sie sind da.

# Amerika jetzt zweimal täglich.

Jetzt starten wir zweimal täglich von Frankfurt nach New York. Um 10.50 Uhr und um 12.15 Uhr. Von dort aus geht's dann weiter in über 50 Städte der USA.

Mehr darüber bei Ihrem Reisebüro oder direkt von TWA.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen



. Treat size said

2% - 2-e E2024 Petr

en andere sale

3112

Total Care Care

i..... fengena zig

Charles to the Table

White the Table

the second transfer of the second

7 . Let 1.1 3-1-1

Charles and

Print to geden by

---

Do: 51: 30-11 12

The state of the s

11 - 12 IF

THE LETTE

AND WARE AS FE

- 5--- 2: 5:--

والمنت ويعالم المراج

The second second

Ville and the second of the se

: .: -: 4::::

A Arman Bid Com

Unser lieber Vater und Opa ist nach langer Krankheit sanft eingeschlafen.

# Curt Kopperschmidt

\* 23. 7. 1907

† 19. 4. 1983

In stiller Trauer im Namen der Familie

Klaus und Sigrid Kopperschmidt geb. Goedeken

Christian und Tina Jacques and Christa Lappartient geb. Kopperschmidt

Schmidtkamp 13 2 Hamburg 52 17, Route de la Croix F-78 Le Vésinet

Für die Hauptrolle in einer

Werbefernseh-Serie

Die Trauerfeier hat im Familienkreis stattgefunden.

Wir trauern um unseren Seniorchef, Herrn

### Curt Kopperschmidt

Der Gründer unserer Firma wurde am 19. 4. 1983 aus seinem arbeitsreichen Leben im 76. Lebensjahr abberufen.

Sein Weitblick und Schaffen zum Wohle des Unternehmens werden uns stets Vorbild und Vermächtnis bleiben.

In tiefer Dankbarkeit werden wir versuchen, sein Lebenswerk in diesem Sinne fortzuführen.

LAGO MAGGIORE/LUINO

Ferienbungalow, möbl., 6 Pers., in Park m. Schwimmbad usw. Sef. zu beziehen. Grundst. 350 m², in Erbpacht.

DM 40 000,--.

Tel: 00 31-54 98 29 87

MAKLER

Wir glauben, Ihre Kunden konnen viel

mehr verdienen, indem Sie unser Kon-

zept investieren. Einkommensprojek-

tionen durch eine internationale Treu-

pandfirma vorgenommen. Ihr Kunder können mit einer DURCHSCHNITTLI-

CHEN JAHRLICHEN RENDITE VOI

ÜBER 100% filr die ersten 20 Jahre

rechnen. Ideale Anlage mit Einkommer

surl unbestimmte Zest. Mindesteinlag

\$ 10 000. Großzügige Kommissionssätze

Für weitere Auskünfte:

GLOBE PLAN BA

24, Av. Mon Repos

Telex: 25 185

Grundstück

in Iseriohn, Mischgebiet, direkt an der B 233, 2 Min. von der A 46,

5 Min. vom Stadtzentrum ent

fernt, in einer Größe von 5369 m

zu verkaufen.

Kaufpreis: 980 000,- DM.

Zuschriften unter C 6079 an

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Komfortables Ein- bis Zwelfamilienkaus

260 m² WfL, Doppelgarage, von Priv. zu verkaufen. 2500 m² Garten-

grundstück in landschaftlich einma-

liger, unverbaubarer Lage, im Raum 5632 Wermelskirchen, Nähe

Autobahnauffahrt, Interessant für

Tel. 0 21 96 / 67 68

Ferienwohnung

Nähe Kappeln/Schlei, Schloß Schönbagen/Ostsec. 57 m², 4-Zl.-

Komf.-Whg. in kinderfreundl. Fe-

Schwimmbad, Sanna etc.), 5 Geb-

min. z. Strand, v. Priv. (keine

Court.), VB DM 110 000,-.

Tel.: 0 40 / 44 52 90

**Einmalige Gelegenheit:** 

Im Herzen der Zentralschweiz, am Fu-Be der Berge, umständehalber zu ver-

luxuriöse Villa

(14 Wohneinheiten, ca. 3400 m³), u. s mit Hallenschwimmbad (8x4)

komfortables

**Ferienhaus** 

auf 1400 m 8. M.

Näbere Auskumft erteilt Ihnen gerne WASAG Immobilien und Treuhand

AG, Schmiedgasse 70, CH-6472 Erst-

106 m2 Maisonette-

Eigentumswohauna

Exklusive Ausstattung, Fußbodenhei-zung, großer Südbalkon. Ruhige Lage in Dorsten-Holsterhausen. Auch inter-essaut für Kapitalanleger, da gute Ver-mietbarkeit. Keine Maklergebühren. Verkauf direkt vom Bauträger. Inkl. KFZ-Stellplatz DM 253 000,—

Stewing-Globalbau Banhausstiege 2, 4270 Dorsten, Telefon (0 23 62) – 2 01–0 (Herr Menge)

Bankanonymität

und Nummernkonto

Mit 100prozentiger Sicherheit über Europäische Großbank.

Infoscheck gegen DM 30,-bei Firma Corip, Kuttelgasse 8,

8001 Zürich/Schweiz

Geschäftsführung und Mitarbeiter der Firma Curt Kopperschmidt

einer zauberhaften Land-

mair (Mainz) mild civ vens

Thermalbad errichtet. Durch den

Erwerb einer Eigentumswoh-

nung kann mit einer überdurch-

schnittlichen Rendite gerechnet

werden Langfristige Vermiet-

barkeit. Verkauf an Ausländer

genehmigt. Studio bereits ab Fr.

108 000,-. Keine Vermittlerprovision. Auskunft erteilt:

Heinz Zohren, Akazienstr. 6 4930 Detmold

Tel. 0 52 31 /8 91 87

88 m² Erdgeschoß-

Elgontumswohnung

heizung Edelholztüren, raumboch ge-

fließte Bäder, farbige Sanitärobjekte. Kleine Baumafnahme in einem Dor-

stener Vorort, bezugsfertig, Kauf vom Bauträger, keine Maklergebühren, inkl. Kir-Stellplatz DM 223 000,-.

STEWING-GLOBALBAU

Bauhausstiege 2, 4270 Dorsten

Tel. (0 23 82) 2 01-0 - Herr Menge

Las Palmas — Gran Canaria

App. 32 000,- DM. Gepfl. Anlage

a. Las Canteras, Wil. 35 m2m. sep.

Kü., Bad u. Balk. Besichtigung 3

bis 8. Mai od. nach Absprache.

Mosisch & Loof, Immobilien

Tel. 0 61 21 / 84 39 82

• Sie suchen •

Wir helfen Ihnen

er Computer werden Ihre Wünsche

mit unseren Objekten verglichen. Be-stimmt ist auch das Richtige für Sie dabei. Fragebogen anfordern.

amoht i & v

Versicherungen u. Immobilien Wolfsackerstr. 7, 7801 Reute, Tel. 0 76 41 / 28 96

Wir bieten an:

Grandstücke in Iseriohn-Letmathe

in Ia-Lauflage an der Hagener

Straße zur Errichtung von Wohn-bzw. Geschäftshäusern.

801 m<sup>2</sup> - 330 000,- DM

1700 m2 - 710 000,- DM.

Komplette Planungsunterlagen f.

das gesamte Gelände können auf

Wunsch übernommen werden.

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

4300 Essen

\* Name Montreux \*

and Ski-Gebiete

PC-IMMOBILIER-SA

Tour Grise 6, CH-1007 Lausanne

Telefon: (00 41 21) 25 26 11

STUDIOS

2-Zimmer-APPTS.

5-Zimmer-CHALETS

31/2-Zimmer-VillAS

Juscomiten poter K 6068

Sudwest-Balkon, Fußboden-

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreise stattgefunden.

Wohnanlagen zum Kauf gesucht

Zum sofortigen Ankauf gegen Barzahlung werden Wohnanlagen zur

Zuschriften unter E 6081 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

SPITZENOBJEKT - MAISONETTE

ALDEA CALA FORNELLS III — MALLORCA

Für höchste Ansprüche, in traumhafter Südlage mit Pano-

ramasicht aufs Meer, eingebettet in einer der schönsten

und gepflegtesten Ferienparkanlagen von Spanien, im

maurischen Stil, beheizte Schwimmbadanlage, 30 Min. zum

Airport von Palma, 180 m² Wohnfläche + Terrassen, 6 Zi.

davon 3 Schlafzi. und 4 Bäder, großzüg. einger. Küche.

großer Wasch- und Trockenraum, elektr. Heizung in allen

Zi. Telefon mit int. Durchwahl, etc.; sfr 340 000,- inkl.

luxuriöse Einrichtung.

Tel.: Mallorca 00 34 71 68 65 60 oder

Zürich 0 04 11 3 91 89 04 -

Es meldet sich der Erstbesitzer.

Direkt vom Eigentümer können Sie in

GARBSEN, Perl- und Diamantstraße,

(Wohnfläche 148 bis 172 m²) erwerben.

Kunststoff-Fenster mit Isolierverglasung

Eine weitgehend günstige Finanzierung

Musterhausbesichtigung in Garbsen.

Peristraße 1, täglich von 11 bis 17 Uhr.

HYPOTHEKENBANK AKTIENGESELLSCHAFT

Mkl. Makier

Makler

**VDM** Verband

RDM Ring Deutscher

Deutscher Makier

VHH Verein. Hambg.

Hausmakler

W Von 1897 e. V.

Baufinanzierung und Hypothekenbeschaffung nach Maß. Auch in schwierigen Fäl-

len (Zwangsversteigerung oder ne-gativer Auskunft) können wir hel-

fen. Eine telefonische Anfrage lohnt

Vermitthing: WSB EITORF Tel 0 22 43 /8 00 86 /7

Kanada - Ontario

Gentleman-Farm, 65 he, zus. Ferien-häuser am See, herrliches Refugium, 1 Stunde zum Airport, bin dort wohnh.

deutscher Nachbar, günstiger Preis Ausführliches über 0 56 71-27 68 abends

3008 GARBSEN - TEL. 0 51 37 / 9 44 45 - 11-18 Uhr

bezugsfertige

z. T. mit Einflegerwohnung

Hochwertige Ausstattung:

farbige Sanitărobjekte

Vollverklinkerung usw.

levti. Aufwendungsdarlehen)

Fußbodenheizung

geschmackvolle Fliesen

1-Familien-Häuser

ist selbst-

LÜBECKER

**VERKAUFSBÜRO:** 

Vermitting von sir/DM/Dollar

Anfragen bitte nicht unter 1 Mio. Kontaktaufnahme: WSB Eitor!

Tel.: 0 22 43 / 8 00 66

Telex: 8 869 727 WSB D

Costa Blanca

Häuser a. Wohnungen schon ab DM 29 500,- dir. vom Bauherrn, such Bau

nach eigenen Wünschen

Beutel u. Partner, Immob. Brink 7, 6430 Bad Hersfeld Tel. 0 66 21 / 7 52 10

Für Anzeigen

Gewerblichen

Makiem

Wohnungs-

vermittlern

gebräuchliche

Abkürzungen

von

und

verständlich.

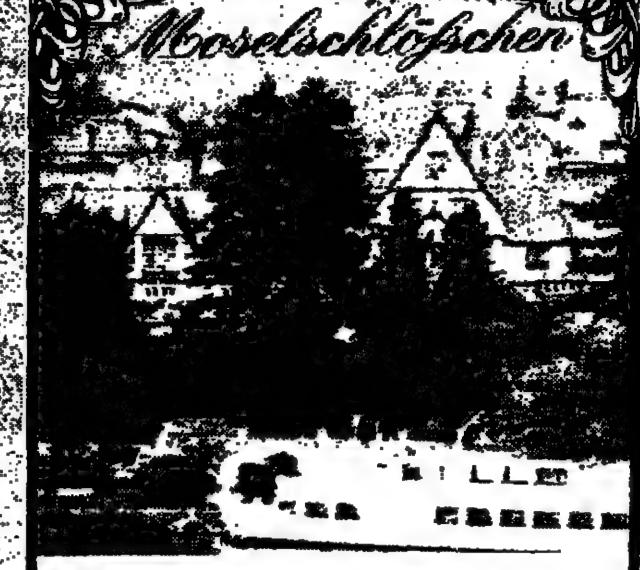

### erbracht aus: Vorsteuererstattung ca. 9%, investitionszulagen 18,75% und Verlustzuweisung auf Eigenkapital ca.

Darüber hinaus kommt eine 10%ige (!) Sonderabschreibung p. a. wegen Denkmalschutz in Ansatz.

Ausführliche Unterlagen:

Dipl-Kfm Walter W Lenz+Gunther Borreck Postf. 24 06, Rheinstr. 2u, Tel. 02 61 / 3 70 77, 5400 Kohlenz

# Unverbindliche Besichtigung: Sonntag, 24. 4. und 1. 5. 1983, 14.00 Uhr, DSG-Kellerei, Eingang Moselpromenade

Einmalige Gelegenheit, in der Schweiz ein Geschäft aufzubauen.

Für weitere Auskündte:

Management.

OWNER, c/o GLOBE PLAN SA,

Bekannte, exklusive Mode-Boutique zu verkaufen. Zentral gelegen im Herzen von Lausanne an einer der besten Einkaufsstraßen. Sehr ertragsreich. Besitzer verkauft altersbedingt. Ausgezeichnetes

24 Mon Repos, 1005 Lausanne/Switzerland

### Attraktive Anlageobjekte in Bremen Hockwertige Wohnaniegen mit Terrassen/Balkons im Grünen.

Verkauf insgesamt oder aufgeteilt durch die alleinbeauftragte Maklerfirma "DOMIZILIA", Bismarckstr. 66, 2800 Bremen I, Tel. 04 21 / 7 20 54, Telex 2 46 041 DOMIN.

## SCHWEIZ

18 + 6 + 6 + 6 + 6 vermietete Wohnungen. Forderung nur DM 1850,-/m² ergibt gute Rendite.

# Eigentumswohnungen im Salzburger Land STERREICH STADT SALZBURG Agen, Remembaser und 1. bis 5-Zimmer-Hennungen

Gemeinde Saetleigen, im Erhölungs- is Schiparadies des Setzburger Landes 1- bie S-Zimmer-Monnungen (im Baul

Gesicherte Grundbucheintragung

### ab SF 62.000 ab SF 93.500 für deutsche Staatsbürger ab SF 240,000 Fordem Sie bitte unser ausführliches. Informationsmaterial an! ab SF 285.000 »DEIN HEIM« Wohnungsbau Ges.m.b.H. A-5020 Salzburg, ignaz-Pieder-Kai 13a, Telii 0043-662-23 5 06-0

# 

# und Werkstatträume

Büro-, Lager-

trocken u. heizbar, direkt im Bremer Freihafen (Vollausland) zu vermieten. Tel. 04 21 / 39 40 18

Wegen gerichtlicher Liquidation zu verkaufen, in Norditalien bekannte Gummifabrik ARTUSO LUIGI SPA -

MAROSTICA (VICENZA) Terrain, 8500 40 000 mª Gebäude.

Für Auskünfte wenden Sie sich hitte an:

Dr. G. Carle Bizzotto Via IVa Armata n. 44 I-36061 Bassano del Grappa Telefon 04 24 / 3 51 50

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer

# Bürogebäude in 4630 Bochum

modern, zweckmäßig, repräsentativ, sehr gute Innenstadtlage, 7geschossig mit 2geschossigem Anbau, alle Nebeneinrichtungen vorhanden (Sitzungssaal/Zeichensaal), ca. 6500 m² Nutzfläche - erweiterungsfähig - Grundstück ca. 7000 m², spätestens ab 1. 1. 84 ganz oder teilweise (1 Geschoß = ca. 800 m²) zu verkaufen, zu vermieten mit Vorkaufsrecht (Teileigentum -Leasing - Immobilienfonds).

Zuschr. unter N 6066 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Fußgängerzone TROISDORF mittlere Industriestadt, 60 000 Einwohner, verkehrsgünstig

angebunden an Bonn-Köln entsteht ein

Wohn- und Geschäftshaus mit Ladeniokal, ca. 800<sup>2</sup>

(auch Unterteilungen möglich, da 24 m Straßenfront)

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Anfragen von Miet- bzw. Anlageinteressenten unter P 6067 an nennen

# Es ist kein Zufall, wenn ihnen unsere Angebote

### Die Vorteile Punkt für Punkt

Überschaubare Laufzeit ca. 18 Monate

besser gefallen. Es ist unsere Absicht.

- Hohe Verzinsung Ihrer Einlage zuzüglich Unternehmergewinn
- Echte Mituntemehmerschaft
- Keine Verwaltungs- und
- Wiederveräußerungsprobleme Ihr Vorteil – unsere Erfahrung

### FIRMENGRUPPE WEGMANN

Postfach 448848 - 2800 BREMEN 44 Telefon: 04 21 / 45 01 05

# Ferienwohnungen Eine idylle aus 1901 in dem Moselweinort TRABEN-TRAR-BACH, direkt an der Moselpromenade. Diese architektoni-sche Rarität wird in möblierte Eigentumswohnungen für Ferienzwecke aufgeteilt und auf heutige Ansprüche ausge-Die Baubetreuung und Betriebsführung übernimmt die TRIE-RER BÜRGERVEREIN 1864 AG, eine über 100jährige Tochter der Stadt Trier, die u. a. das Europa Parkhotel und die Europahalle in Trier betreibt. Eine geglückte Kombination verschledener Finanzierungsvorteile. Das heißt: Für den Steverzahler mit 50% Progression wird fast das ganze Eigenkapital (Immerhin ein Drittel(!) der Gesamtkosten)

suchen wir eine(n) privaten Kapitalanlagen im frei finanzierten Mietwohnungsbau oder schauspielerisch ambitionierte(n) im sozialen bzw. öffentlich geförderten Wohnungsbau gesucht. Die Wohnanlagen sollten nicht älter als ca. 15 Jahre sein.

# Apothekerin/ Apotheker

Und so stellen wir uns unsere(n) zukünftige(n) Hauptdarsteller(in) vor:

Sie

- sind zwischen 40 und 60 Jahre alt

- eine sympathische Erscheinung

- strahlen viel Erfahrung aus Und haben keine Angst vor der Kamera.

Heumann, Ogilvy & Mather

- Werbeagentur -

Frankfurt, Hainer Weg 15, Tel. 06 11 / 6 05 11 Fragen Sie nach Frau Donna Christian oder Herrn Jürgen Heinisch.

**Wenn Sie es** eilig haben,

können Sie Ihre Anzeige über Fernschreiber 8 579 104

# Zum Thema Auslandsgeschäft

Dreßler

# Die Besteuerung von Gewinnverlagerungen in Steueroasen-Länder

1982. 244 Seiten. Kartoniert. DM 58.-

Durch Gegenüberstellung redlicher wie unredlicher Gestaltung von Rechts- und Geschäftsbeziehungen über die Grenze und durch Aufzeigen möglicher steuerlicher Folgen trägt das Werk dazu bei. Unsicherheiten der betroffenen Unternehmen bei der Pianung und Durchführung von Auslandsbeziehungen abzubauen.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Informations-Coupon

(einsenden an Alfred Metzner Verlag - Postfach 970148 -6000 Frankfurt/M. 97)

Ich bitte um weitere Informationen zum Thema "Auslandsgeschäft" Name/Vomame

Das besondere Angebot;

Direkte Ges-Beteiligung für eine Baumaßnahme in Phonix / Arizona. Phônix ist die Stadt mit dem hôchsten prozentualen Bevolkerungszuwachs der USA in den letzten 10 Jahren. Ihr Partner ist der amerikanische Generaluntemetimer.

Mindestheteiligung: US \$ 50,000,-

zzgl. 5% Bearbeitungsgebühr (insgesamt US \$ 52.500,-) Keine Haftung über Ihre Einlage hinaus.

Laufzeit: Bis zur endgültigen Abwicklung der Maßnahme ca. 18 Monate. Rendite: 10% Garantieverzinsung p.a. auf Nominaleinlage, zzgl. Mituntemehmergewinn.

SEIT 1968 - FIRMENGRUPPE WEGMANN - PARTNER FÜR KAPITALANLAGEN



Als Tochtergesellschaft der amerikanischen ATARI Inc. im Firmenverband der Warner Communication Inc. vertreiben wir sehr erfolgreich eine umfangreiche, konsumorientierte Mikrocomputer-Produktpalette. Wir haben die Spitzenposition im Markt. Diese positive Unternehmensentwicklung wollen wir sichern und ausbauen.

Dazu benötigen wir Ihre Mitarbeit als unabhängiges, qualifiziertes und autorisiertes

# ATARI-Service-Genter

zur Etablierung eines umfassenden Service-Netzes in der Bundesrepublik und West-Berlin zum 1. Juli 1983.

Wenn Sie

- in Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Bremen, Nürnberg oder München ansässig sind.
- über repräsentative, in der City gelegene Räumlichkeiten mit ausreichenden Parkmöglich-
- über qualifiziertes Personal, eine gut ausgerüstete Werkstatt und eine Versandabteilung verfügen
- und Gewinn erzielen wollen,

dann sollten Sie umgehend Verbindung mit unserer Abt. Product Service, Tel. 0 40 / 5 11 80 91, aufnehmen.

Wir wollen das Beste für Sie, unsere Kunden und für uns! Nehmen Sie die Herausforderung an?

ATARI<sup>®</sup> ELEKTRONIK Vertriebsgesellschaft mbH Bebelallee 10, 2000 Hamburg 60

Wir vermieten jeweils in der

### zweiten Jahreshälfte 2000 Palettenplätze im Raum Innsbruck

zum Selbstkostenpreis.

- Eigener Gleisanschluß
- Direkte Verbindung zur Brennerautobahn
- Manipulation durch unser Personal möglich

Vogtrans Speditions- u. Verpackungsgesellschaft A- 4020 Linz, Bäckermühlweg 44, Österreich Telefon 07 32 / 8 04 61, Kl. 2 61, Herr Schnegiberger.

Wir sind Ausstatter von lebensmittelverarbeitenden Betrieben (Fleischereien, Fleischwaren-Fabriken, Schlachthöfen) und gehören in der Bundesrepublik zu den führenden Unternehmen der Branche. Für einen Tochterbetrieb bieten wir einem branchenerfahrenen

# Projektverkäufer

eine geschäftsführende Beteiligung

(300-500 TDM). Wenn Sie eine echte Lebensaufgabe suchen, nehmen Sie bitte mit unserem Bergter Kontakt auf. Er gibt Ihnen erste Informationen und bürgt für



Chefredakteure: Wilfried Hertz-Eicheuro-de, Dr. Herbert Kreum

Stelly, Chefredakteure: Peter Gillies, Bryino Waltert, Dr. Günter Zehm

Chefs vom Dienst: Klass Jürgen Fritzsche, Heinz Kinge-Lübke, Jens-Martin Lüddeke (WELT-Beport), Bonn; Friedr. W. Heering, Essen; Horst Hillesheim, Hamburg

Verantwortlich für Seite I, politische Nach-richten: Gernot Pacius, Peter Philipps

(stelly.); Deutschiand: Norbert Roch, Bridiger v. Wolkowsky (stelly.); Internationals
Politik: Manfred Neuber; Ausland: Jürgen
Limbaki, Marta Weidenhiller (stelly.); Sefte
2: Burkhard Miller, Dr. Manfred Rowold
(stelly.); Meinamgen: Ramo von Louwenstern
(verantw.), Horst Stein; Bundeswehr: Bildiger Moniac; Bundesgerichte/Europa: Ulrich
Lüke; Onleuropa; Dr. Carl Gustaf Strümm;
Zeitgeschichte: Walter Görfitz; Wirtschaft:
Gerd Brüggemann; Industriepolitik; Hans
Baumenn; Geld und Krödit; Class Bertinsur Femilieter: Dr. Peter Dittmar, Retobard

Banmann; Geld und Krödit; Class Dertinger; Fenilister Dr. Peter Dittmer, Reinhard Beuth (stelly.); Geistige Weh/WELT des Baches: Akred Starkmann, Peter Böhbis (stelly.); Dr. Hellmut Jacurich (stelly.); Farnschen; Dr. Brigitio Helfer; Wissenschaft und Technik: L. V. Klaus Brung; Sport: Frank Quedneu; Aus aller Weit: Ulrich Binger, Knut Teske (stelly.); Reise-WELT und Auto-WELT: Helm: Hog:mann, Birght Cremers-Schiemann (stelly.); für Reise-WELT); WELT-Report: Heins-Ratin! Schellen (stelly.); Auslandshellaget: Hann-Harbert Holssmer; Leserbriefe: Henk Ohnesorge; Dokumentstion: Reinhard Berger; Graffic Warner Schmidt

Weltern leitende Redakteure: Dr. Lea Flschee, Feter Jentsch, Werner Kahl, Walter H. Rueb, Lother Schmids-Milhlisch

Fotoredaktion: Bettina Esthje; Schluftre-daktion: Armin Reck

Bonner Korrespondenter-Rechktion: Man-fred Schell (Leiter), Hebre Heck (stelle.), Ginther Beding, Steller G. Heydeck, Hans-Jürgen Mahnise, Dr. Bherbard Mitschise, Gi-sels Reiners

Diplompfischer Korrespondent: Bernt Con-

Hans-Ridiger Karutz, Kham Geliel, Peter Weartz, Dünneldorf: Dr. Wilm Herlyn, Josephim Gehlboff, Baruld Pomy; Frank-fart: Dr. Dankwart Guratzach (zugleich

Korrespondent für Stickebau/Architektur), Inge Adbum, Josephin Weber, Hamburg Herbert Schütte, Jan Brech, Kläre Warnel-

ke MA; Hamover, Dominik Schmidt; Kiek

Bernd Lemps; Minchen: Peter Schmalz, Prof. Ulrich B. Mariner; Statigart: Xing-Hu Kno, Wenner Meitzel

Austractives, Britisek Wilhelm Bacter, Lendon: Fritz Wirth, Wilhelm Furier, Mos-

kan: Priedrich H. Noumann; Parist August

Graf Kageneck, Josephin Schminft; Bone Friedrich Melchener; Stockholm: Retner Gatermann; Washington; Thomas L. Kielin-ger, Horst-Alexander Siebert

Austanda-Korrespondenten WRLT/SAD:
Athen; R. A. Antonaros; Beiruk: Peter M.
Ranks; Bogotá: Prod. Dr. Gönter Priodlinder; Brüssel: Cay Graf v. Brockdorff-Ahlefeldt, Bodo Radbe; Jerusalem: Sphraim Lahav, Hains Schewe; Johannasburg: Dr. Hans Germani; London: Helmat Voca, Christian Farber, Claus Geissmar, Stegfriad Helm, Peter Michiski, Josephin Zwiidzsek; Los Angeles: Karl-Heinz Enkowski; Madrid: Rolf Görtz; Malland: Dr. Güother Depus, Dr. Monlin von Zitzewitz-Longou; Mexico City: Werner Thomas: New York: Alfred von

ty: Werner Thomas; New York: Alfred von Krasenstiern, Citte Bouer, Ernst Hanbrock,

Hans-Jilrgen Stück, Wolfgang Will; Paris: Heinz Weissenberger, Constance Knitter, Josephin Leibel; Bons: Anna Tietjen; Tokio; Dr. Frad de la Trobe, Edwin Karmiol; Wa-

Shington: Districk Schuke Zürich: Plense Rothschild.

DIE WELT

Tel. (02 20) 30 41, Telex 885 714

Telex 194 611

1006 Berin 61, Kochstrafie 50, Redaktion Tel. (030) 260 10, Telex 186 611, Ameliana

2000 Hamburg M, Keiser-Wilhelm-Straße L Tel. (0 40) 34 71, Twist Rechation und Ver-trich 2 170 016, Annaigen 2 17 901 777

4300 Essen 18, Im Teelkruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Teler 8 579 164

2000 Kiel. Schiodstraße 16-15, Tel. (94 31)

3000 Hamower I. Lange Lamba 2, Tel. (65 11)

4098 Desseidorf, Graf-Adolf-Pists: 11, Tel. (82 11) 37 30 42/44, Telex 8 587 196

8000 Frankfort (Main), Westendstraße 3, Tel. (05 11) 71 73 11, Tules; 412 449

7000 Stuttgart, Rotebühlpintz 29a, Tel. (07 11) 22 13 28, Telez 723 988

9000 Minches 45, Schallingstrade 36–43, Tel. (0 90) 2 38 13 01, Telex 522 \$13

Parakopierer (0 20 54) 8 27 28 und 8 27 20

Top-Chance für Handelsvertreter und Vertriebsgesellschaften, die . . . sich im Absatz von Streu-, Werbe- und Verkaufsartikeln auskennen. Das FUSSBALL MEMO ist da. Eine Weltneubeit mit

dem großen Marktpotential "König Fußball", umgesetzt in ein intelligentes Produkt, das breiteste Schichten der Bevölkerung anspricht. Und zu Folgekäufen animiert. Mit der zu erwerbenden Lizenz ist ein Gebietsschutz auf Bundesland-Ebene verbunden. Nähere Information durch KAISER-VERMITTLUNGS-GMBH

Severinstr. 5, 7590 Achern, Tel. 0 78 41 / 2 62 31

Ausländisches Unternehmen bietet erstmals in der Bundesrepublik

### Geschäftsleuten ein sehr lukratives Geschäft an.

Geschützte, konkurrenzlose Neuheit mit laufendem Folgegeschäft. Kein Vertriebsapparat, keine Investition erforderlich.

Solide

Exportabwickiung

likr Partner in Köln

Wir übernehmen Außendienst, La-gerhaltung, Transport und Organi-sation als Werks- oder Generalver-

tretung.

Zuschriften unter NW 6230 an An-

zeigen Hess, Friesenstr. 35, 5 Köln 1

Seriöser Handelsvertreter sucht Han-delsvertretung für den norddeutschen

Raum. Zoschr. u. B 5858 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Zuschriften unter V 6006 an WRLT-

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Nutzen Sie das America

Handelsvertretung für deutsch-politi

sche Geschäftspartnerschaft. Über-nehme Anreise-, Aufenthaltskosten, keine Visa, Sprachkenntn. Näheres u.:

Tel. 0 61 05 / 2 12 98

LONDONKE FIRMA

sucht Verbindung mit

Auktionshous

oder Großbändler

in der BRD, die am Kauf engli-

Exklusivrechte und unser gesamtes, erfolgreiches Wir bieten: Vertiebs-Know-how. Voraussetzung: Eigenes Büro (Eingetragene Firma).
MUNDIAL GMBH, A-1150 Wien, Jurekgasse 30 B, Tel. 00 43 / 2 22 / 85 61 45

Biete 20% Zinsen a, für Darleben DM 100 000.- zur Auftregsfinanzierung. Kündigung. Dingl. Sicherheiten, Bürgschaft u. gute Referenzen vor-hand. (Teilbeträge nur ab 50 000,-). Angeb. erb. u. K 5107 an WELT-

Vert. Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Alteingesessene Hamburger Exportfirma übernimmt gegen Aufwandsvergütung die komplette Abwicklung von
Exportaufträgen spez. nach Süd- und
Mittelamerika sowie nach Spanien.
Ausarbeitung von Angeboten, Rechnungsstellung und Konsulatsabfertigung sowie Verschiffung einschl. aller
Korrespondenz in spanischer Sprache.
Ang. erb. u. R 6000 an WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Industriegebiet Dreieich bei Fim Briefkasten u. Telefonanschi, zu verm. Anfrag. u. M 6087 an WELT-Veri., Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Hamburg sucht Zusammenarbeit mit Offsetdruckerei, evtl. Beteiligung. Auftragsbestand vorh. (A 3 – A 1). Ang. erb. unt. PS 46 300 an WELT-Verlag. Postfach, 2000 Hamburg 36.

—EDV-SERVICE −

2 06142/57588 Erfassung DELTA-RZ

An alle expertierenden Firmen:

Eine neue Leasing-Firma (Leasing v. medizin. Geräten od. anderem) sucht eines Partner, der über entsprechende Erfahrung verfügt u. sich evtl. selbständig machen will. Strengste Diskretion wird angesichert. Gute Kapitalbaris ist unschanden Nutzen Sie die Stauerverteil: niner Off-shere-Base Wickeln Sie Ihre Auslandsgeschäfte über unsere Holding in einer Off-shore-Base ab. Keine Einkommensteuer, keine Körperschaftsteuer, keine Kapitalertragsteuer. Sie können Ihre Gewinne freizügig transferieren oder reinvestieren. Bitte wenden Sie sich unter F 6104 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Kurierigisten bzw. Eilfahrten auch nachts in der BRD od. Ausland, führt internation. Dame m. Tel. u. schnellem PKW aus. Volle Diskretion. Zuschr. n. K 6019 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Kurlerdienste ius nahe und ferne Ausland, seriös, preisgünstig und schneil. Anfragen unter V 6116 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Existenzgreadiage Gutgehendes kleines Sportgeschäft (Raum Bonn) aus persönlicher Gründen zu verkaufen. Angeb. erb. u. L 6086 an WELT

scher Antikmöbel und anderer Antikgegenstände interessiert Verlag, Postf. 10 06 64, 4300 Essen

Angebote erb. u. N 6088 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen Flachdach — Werkhalle — Garage — Keller undicht?

AQUEX-Flüssigfolie @ DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasserdicht, einfach aufstreichen oder suritzen = dicht mit Werksgarantie!

Informationen durch:

HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7980 Ravensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Örtl noch Vertreter n. Verlegefinnen gesucht)

des innfenden Monets im Verlag schriftlich

landauspabe: Nr. 61, und Kombinationstanti DIE WELT / WELT am SORWTAG Nr. 12,

Amtiches Publikationsurgen der Berimer Börne, der Bremer Wertpepierbüren, der Rheinisch-Westfällschen Börne zu Düssel-

dorf, der Frankfurter Wertpapierbörse, der Hausestischen Wertpapierbörse, Hamburg, der Niedersichsischen Bliese zu Hamover,

der Bayerischen Börse, Minches, und der Beden-Wirtpenbergischen Wertpspierbir-m zu Stuttgest.

Für unverlangt eingesendtes Material knine Gentler

Die WELT erschelut mindestens viermal Binrich mit der Verlagsbellegs WELT-

Verlag: Anel Springer Verlag AG, 2000 Hambury 35, Kaleer-Wilhelm-Straffe L

Amerigan: District Windberg, Generalies. tung: Reinhard Hoyer, Hamburg/Duen

erhanister: Dr. Ernet-Dietrich Adler

Druck in 4300 Easen 14, Im Tuelbruch 190; 2000 Ekseburg 36, Kaiser-Wilhelm-Str. 6.

**Fachrichtenischalls Reinburd Precheit** 

Hentelogg Wester Koriek

Vertrieb: Gend Dieter Leillich

für die Bamburg-Ausgabe: Mr. 41.

# Eigentümer in Spanien

Spenien verändent sich. Die Lage der ausländischen Sigentümer oberfalts. Jetzt wird es recht einschneidende Veränderungen geben. Sie museen gut informert sein.

hre Steuer-Adresse anzugeben, wenn Sie nicht ständig in Spanien leben? Wissen Sie, dass auch Personen, die Steuererkärung abgeben müssen? Wissen Sie, dass men für ein Eigentum m Wert von 3,5 Millionen Peseten bis zu

Fragen zu unterstützen, wurde das INSTITUTO INTERNACIONAL DE PROPIETARIOS EXTRANJEROS, S. A. gegründet. Sie können gegen Entrichtung eines genngen Beitrages



Wir befülles für Sie Ventil- und oder Kletzbedessücke (Papier und/oder Kunststoff) mit rieselfähigen bzw. pneumatisch förderbaren Massengütern (keine Lebensmittel). Wir erwarten Ihre Anfrage unter K 6085 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

**Patentierte** Weitnesheit W.S.B. - HAIRSTYLE

Das ist eine bahnbrechende zukunftsweisende Idee! Jeder Haarstilist solite damit mehr Kunden in seinen Salon

Mehr als 200% Gewinn für Wiederverkäufer! Fragen Sie uns! Tel. 0 67 62 / 82 56 Dienstag bis Samstag 8.00 bis 17.00 Uhr.

### Was kostet die Investition in eine gesicherte Selbständigkeit? VIEL ist das Übliche und ZUVIEL nicht selten. Weil die Investition in

eine Geschäftspartnerschaft in der Regel unwiderbringlich weg ist. Sie erhalten zwar die abenteuerlichsten Berechnungen über Refinanzierung und Amortisationsphasen, Ihr Startkapital ist aber dahin.

GEWINN ist die erste und einzige Gesellschaft in Deutschland für den wirtschaftlichen Nutzen des Normalverdieners. Mit der GEWINN-Karte erhalten die Mitglieder Zugang zu weitestgehend unbekannten Möglichkeiten der finanziellen Ersparnis und zur Bildung von zum Teil erheblichen-

Um die Gewinn-Konzeption noch mehr Menschen zugänglich zu machen, sucht die Bundesgeschäftsstelle noch einige wenige

Die erforderliche Investition in die komplette Geschäftsausstattung in Höhe von DM 20000,- wird Ihnen, vertraglich garantiert, schon nach kurzer Zeit wieder zurückgezahlt.

Ihr Antangseinkommen ist überdurchschnittlich hoch. In wenigen GEWINN-Jahren ist ihr ganzes Leben auf dem Höchststandard abgesichert. Seriöse Interessenten im Alter zwischen 30–50 Jahren mit Organisationstalen und Führungseigenschaften senden ihre Kurz-Zuschrift an die

GEWINN-Bundesgeschäftsstelle Brienner Straße 54b, 8000 München 2

### Kontakto zu Kreditvermittiern

gesucht, die Anträge einreichen wollen. Ang. erb. u. G 6105 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Für ganz Deutschland suchen wir aus allen Berufszweigen

**Organisatoren** Damen und Herren ab 30:J., auch nebenberuflich. Wir bieten

cine Sensation

für den deutschen Markt. Kein Kapital erforderlich Tel 040/343726

für Großraum Hamburg Tel 04 21 / 23 65 18 . für Großraum Bremen

# Führendes Reparaturwerk für Hydraulik und Aitteileaufarbeitung

Vertreter eder Verkaufsorganisationen Wir sind seit längen Jahren sehr erfolgreich in der Hydraulik-Reparatur sowie in der Aufarbeitung und der Regenerierung von Verschleißtellen für fast alle Wirt-

Sollten Sie an dieser sehr zukunftsträchtigen Branche Interesse haben und entsprechende Kunden bereits besuchen, so könnten Sie unsere Vertretung mit übergeb Setzen Sie sich wegen weiterer Informationen mit uns unter P 6089 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4306

Essen, in Verbindang bringt täglich die neuesten Ausschreibungen

Der Tägliche Submissions-CompaB aus Kõin

der Baubehörden des Bundes, der Länder und der Kommunen. Probenummem kostenios vom Verlag Ewald Schawe, Beobachter vom Bau seit 1918, Postf. 800 166, 5000 Köln 80, Tel. 02 21/61 31 81

### Selbständige Existenz

Moderne Ehe-/Bekanntschaftsanbahnung sucht geeignete Damen und Herren für die Einrichtung einer Filiale. Kapital DM 3000 bis 15 000 erforderlich. Nebenberufficher Start möglich.

CPA, Postfach 11 04 41, Firs. 11





Dautscher Verkehrssicherheitsrat

Die Orga-Soft Münster ist ein selbständiges Software-Haus für die Entwicklung und den Vertrieb von Spezial-Software. Sie ist Mitglied der Orga-Soft-Cooperation. Zum Beispiel: Das jüngste und erfolgreichste selber entwickelte Software-Paket der Orga-Soft Münster heißt Spedit und ist ein umfassendes modulares System für die Speditions- und Transportbranche.

Um die Marktchancen, die sich uns mit diesem einzigartigen Software-Paket bieten, konsequent ausschöpfen zu können, suchen wir zur Verstärkung unserer Vertriebsmannschaft einen

# SPEDITIONSKAUFMANN.

Dreierlei sollte unser neuer Mitarbeiter mitbringen: vielfältige Erfahrung im Speditions- und Transportwesen, gute EDV-Anwenderkenntnisse und angeborenes Verkaufstalent.

Wer außerdem initiativ, zuverlässig, an selbständiges Arbeiten gewöhnt ist und gut aufzutreten weiß, wird bei uns ganz sicher Erfolg haben und dementsprechend gut verdienen.

Als Standort (Wohnort) kommen Münster, aber genauso auch der Raum Bremen oder Hannover in Frage. Bewerbungen sind schriftlich mit den üblichen Unterlagen zu senden an: Orga-Soft, Organisation und Software GmbH, Hammer Straße 361, 4400 Münster, Telefon (0251) 797091. Erste Auskunft am Telefon gibt Ihnen gerne Frau Eva-Maria Wieden.

Organisation und Softwar GmbH, Hammer Straße 361, 4400 Münster. Mitglied der Orga-Soft-Cooperation: Münster, Langenfeld/Köln, Eschborn/Taunus Mainz, Saarbrücken, Filderstadt/Stuttgart, Neuried/München.

Wir sind ein in der Bundesrepublik und über die Landesgrenzen hinaus tätiges Unternehmen im Bereich der gewerblichen Grundbesitzverwaltung. Die stetige Entwicklung erfordert eine Neuorientierung der Organisation.

Um für das weitere Wachstum gerüstet zu sein, suchen wir den

# Leiter der Hausverwaltung

Wenn die Ihnen zur Zeit gesteckten Grenzen zu eng sind und Sie die folgenden Voraussetzungen mitbringen, könnte diese Anzeige eine wirkliche persönliche und berufliche Entwicklung einleiten: Mehrjährige Erfahrung im Bereich der Verwaltung von Grundbesitz.

Sie sollten über Führungsqualitäten verfügen und diese möglichst durch eine entsprechende Position in der Vergangenheit erworben haben. Sie sollten eine Gruppe von qualifizierten Mitarbeitern absolut souverän leiten, alle wesentlichen

Dinge im Griff haben und darüber hinaus in der Lage sein, die Unternehmenspolitik mitzugestalten. Englische Sprachkenntnisse sind von großem Vorteil.

Wir bieten Ihnen eine interessante, abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Position, die auch mit gelegentlichen Reisen verbunden ist.

Es erwartet Sie ein qualifiziertes Team aufgeschlossener Mitarbeiter, gewohnt, unkonventionell, aber hart zu arbeiten, die sich bewußt darüber sind, daß unsere Expansion erst im Anfangsstadium steckt.

Die Dotierung wird Sie sicherlich zufriedenstellen.

Der Einsatzort ist Düsseldorf.

Sofern Sie an dieser Position interessiert sind, richten Sie bitte Ihre Zuschriften mit tabellarischem Lebenslauf baidmöglichst an uns.



Werftstraße 20-22, 4000 Düsseldorf 11, Telefon 02 11 / 50 30 88

grader wit **\*kt-Sa** 

> reten eine TO GUYSWISS ಪ್ರಭು ಅತ್ಯಾಗಿ ಕ STREET WIT intit-Gese

Light State

1137410

ragaprogras UNGU

ite bru ert. Strate Control

Mater last . ficesystims and ignica adultica A PROPERTY OF STREET

NÜF

Schem Gr

ABLI in tanzosisch IN KERSES SU WAE

Vertri

deminer

chia

Construction of the state of th

en schichen

Zuging in 24 mather

SELECT ZOLETING WHITE

STATE OF THE STATE

es essay transment

paraturw

715 atlones

A THE RESERVE THE PARTY OF THE

The section has

The Same

166 5000 401 Billian

\$46 1,1 T/8

3 2 4 4

1732-5:5

- : ^ - -

3. " 5 ~ <del>5</del> ~

ait ge Er-

1 4 6 1 0 6 14

And Election

1000

107 873 123 8.7 2433

11.00

Itun

en in draise de la company.

und

eltung

ter.

QRGA SOFT

Die Orga-Soft Münster ist ein selbständiges Software-Haus für die Entwicklung und den Vertrieb von Spezial-Software. Sie ist Mitglied der Orga-Soft-Cooperation. Zum Beispiel: Das jüngste und erfolgreichste selber entwickelte Software-Paket der Orga-Soft Münster heißt Spedit und ist ein umfassendes modulares System für die Speditions- und Transportbranche.

Um die Marktchancen, die sich uns mit diesem einzigartigen Software-Paket bieten, besser ausschöpfen zu können, sollen die erfolgreichsten Pakete systemübergreifend entwickelt werden. Deshalb sucht die Orga-Soft Münster jetzt einen

### DDALEKTIED

(Mitglied der Geschäftsleitung).

Hauptaufgabe unseres neuen leitenden Mitarbeiters wird sein, ein marktorientiertes Konzept für Übersetzung und Modifikation zu ent-werfen und zu realisieren. Mehrjährige Erfahrung in einem anerkannten spezialisierten Software-Haus und nachweislich erfolgreiche Tätigkeit als Leiter bei rechnerübergreifenden Software-Projekten sind deshalb Voraussetzung für diese Position.

Mit Aufstiegsmöglichkeiten honoriert werden Engagement, ausgeprägte Führungseigenschaften und unternehmerisches Denken.

Wer sich für diese entwicklungsfähige Stellung in einem noch jungen, dynamischen Unternehmen interessiert, sollte sich gleich schriftlich mit den üblichen Unterlagen bewerben.

### Orga-Soft

Organisation und Software GmbH, Hammer Straße 361, 4400 Münster. Mitglied der Orga-Soft-Cooperation: Münster, Langenfeld/Köln, Eschborn/Taunus, Mainz, Saarbrücken, Filderstadt/Stuttgart, Neuried/München.

### Wasseraufbereitung

Für die Ausarbeitung von Projekten auf dem Gebiet der Wasseraufbereitungstechnik für alle industriezweige suchen wir einen

# Projekt-Sachbearbeiter

Wir erwarten einen Mitarbeiter, der auf Grund eines soliden Grundwissens schwierige Probleme selbständig zu lösen vermag. Erfahrungen sind Bedin-Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbitten

### Invertit-Gesellschaft

Martinstr. 9 4000 Düsseldorf, Tel. 02 11 / 30 81 41

Wir bieten

Trainingsprogramm

### FOI JUNGUNTERNEHMER im FACHHANDEL

Wir erwarten:

25 Jahre und älter mit abgeschlossener Ausbildung oder Studium und dem festen Willen, eines Tages BOSS im EIGENEN BETRIEB zu sein.

Wir haben fast 1700 Mitgliedsfirmen im gesamten Bundesgebiet und möchten helfen, das Nachfolgeproblem unkonventionell zu lösen.

Der Übernehmer muß dafür bestens gerüstet sein - das wollen wir mit ihm gemeinsam erarbeiten.

Ihre schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen erwarten wir gem.



NUMBERGER BUND

CHOOSE FUNCACE EST

Bigglied and activities

Specific parameter 20

# SPITZENEXISTENZ

ca. 100 000,- DM bis 180 000,- DM p. a. und mehr. Immobiliengruppe bietet dynamischen Anlageberatern, Immobilienkaufleuten, Versicherungsvertretern die außergewöhnliche Chan-

### ce, den Direktvertrieb des einmaligen SCHELLENSTEIN-KONZEPTES

aufzubauen. Fundierte Verkaufsunterstützung und ein kameradschaftliches Team sind vorhanden. Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an die Schloß Schellenstein Verwaltung, Schloßweg 3, 5787 Olsberg 1, Tel. 0 29 62 / 44 90, zwischen 10.00 und 16.00 Uhr

# Bürodame

(auch Akademikerin)

wünschenswert, aber nicht Bedingung, Sekretariatsarbeiten, zur Unterstützung des Fabrikbesitzers gesucht.

Alter bis ca. 40 Jahre, Beschäftigung ist mit größter Selbständigkeit verbunden und ist - wenn gewollt eine Lebensposition.

Die gute Bezahlung entspricht der Stellung.

Bitte Eilangebote unter M 5911 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Verkaufsleiter/Markenartikel

Dipi-VW., 39 J., verh., ungekindigt, aus der Körperpflegemittel-branche, Erfahrung in Verkaufzförderung, Verkaufsplanung, Ver-käuferschuhung. Leitung der Außendienstorganisation Nord (Nielsen 1) im Lebensmittelbandel sowie als nationaler Verkaufzlei-ter im Fachhandel mit Personalverantwortung, Eigenverantwortli-che Betrauung der Großkunden.

Suche führende Anfrabe im Verkanf der Konsumgliterindustrie, mögl. ab 1. 7. 1983 oder später, Angebote erbeten unter N 5912 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Vertrieb - Kundendienst - Ausbildung Betriebswirt (grad.), 39 Jahre, vertriebsorientiert, Handhingsvoll-macht, Ausbildereignungsprüfung, flexibel, entscheidungsbewußt, sucht neue Herausforderung in o. g. Bereichen zum 1. 10, 1983.

Angebote erbeten unter A 6099 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

## DIPLOMKAUFMANN

32 Jahre, verh., mehrjährige Tätigkeit im Personalwesen, Aufgabenschwerpunkte: Personalplanung, -beschaffung, -auswahl und -einsatz, gute Kenntnisse im Tarif- und Arbeitsrecht, Ansb.-EignPrüfung, sucht verantwortliche Position im Personalwesen.
Zuschriften erbeten unter T 6092 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Bau- und Speditionskaufmann

44 Jahre, verh., 6 Jahre Libyenerfahrung, gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift, sucht neuen Wirkungskreis im Naben oder Mittleren Osten. Angebote unter D 5102 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54,

Leiter eines Stahlhandelsunternehmens

4300 Essen

Handels-Fachwirt, 37 J., sucht trotz bisheriger erfolgreicher Tätig-keit eine neue Herausforderung und Aufgabe. Angebote erbeten unter S 6091 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Dist.-Chem. Dr. rer. nat.

35 J., verh., mehrjährige Berufs-erfahrung im Chemieanlagenbau, insb. Projektierung, Angebotser-stellung, QC, Kundenberatung, Stoffbilanzierung, Produktionsab-

lauf, Auslandserfahr., fl. Englisch

sucht verantwortungsv. Tätigkeit i Ruhrgebiet u. Westfalen. Zuschrif-ten bitte u. E 5103 an WELT-Verlag.

Postf. 10 08 64, 4300 Essen L

Baying.

44 J., Fachrichtung Tiefbau, sucht als Bauleiter neuen Wir-

kungskreis, auch überregional.

Willi Fortmann, Im Gorden 51

4270 Dorsten 21

Nordrhein-Westfalen

Architekt

36 J. L leitender Position i. d. Immo-

billenbranche m. Schwerpunkt i. d.

Zuschrift, u. E 5861 an WELT-Vering Postf. 10 08 84, 4300 Essen.

Germanistin/Anglistin

34 J., schriftl Staatsexamen, kultu-relle u. politische Kenntnisse, sucht

Mitarbelt im Bereich Journalistik

Lektorat, Archiv o. a. Evtl. auch

W 6095 an WELT-Verlag Postf.

10 06 64, 4300 Essen

Kfz-Meister

38 J., Pkw. Lkw. Straßentankwa-

gen, m. lang. Berufserfahr., sucht

neuen Wirkungskreis a. Werkstatt-leiter/Fuhrparkleiter. Zugel. 1

B.F.U. u. 557b d. StVZO, GGVS-

Bescheinigung § 12 (alle Klassen).

Angeb, erb. u. D 5926 an WELT-

Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Diplom-Physiker

mit Kontakt zu China. Zuschr. erb.

u. V 6094 an WELT-Verlag, Postf.

10 68 64, 4300 Essen

Grubensteiger

35 J., Erfahrung i. Straffen-, Tief-, Grund-, Tiefbohr- u. Stollenbau. Firm in Bauführung u. Abrechnung. Auslandseinsätze Nahost u. Afrika,

sucht Stellung ab sofort in angege-benen Bereichen o. Industrie. Bin

gerne bereit dazu o. umzulernen.

Ang. erb. u. N 6110 an WELT-Verlag.

Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Wer gibt ortsmabhängiger

Erzieherin (23) die Chance, die überali geforderte Berufserfahrung zu erwerben? Zuschr. erb. u. B 6180 an WELT-

Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Schachtmeister

Ausland.

Zuschriften unter G 6017 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

4300 Essen

Prad.-Ex., sucht Einstiegsstellung Wirtschaftsprüfung ev. a. Steuerbers-tung Raum 1-5. Telef. Anfr. Do.-Sonnt.

unt. 0 45 03 / 39 65

Abiturientin, 20 J., sucht Lehrstelle

in Hamb. o. Umgeb. i. kaufm. Be-

reich gleich wel. Art z. 1. 8. 83.

Zuschr. erb. u. PP 46 298 an WELT Verl. Postf., 2000 Hamburg 36.

Pensionär, 62,

als Homesitter frei

Sicherheitsdienst fiberprüft; langiähri-ge Erfahrung im Wachdienst; beste Zeugnisse und Referenzen. Auch au-Eerhalb Hamburg.

Angebote erb. u. Z 5120 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 54, 4300 Essen

Werbeleiter (42)

strie sucht neuen Wirkungskreis

im nordd. Raum.

Zuschr, erb. u. PW 46322 an

WELT-Verlag, Postfach, 2000

Hamburg 36

Erf. Statiker

sucht freie Mitarbeit

im Ingenieur-/Konstruktionshü-

ro Stahlbeton, Stahl, Schalen

Tel. 9 55 31 / 82 24

Junger Mann, 28 J., z. Z. i. Denerstellung als Chauffeur, Butler, Kranken-pfleger u. Hausmeister, alles in einer Person, sucht neue Arbeitsstelle, Ge-

halts- u. Arbeitsangebot unter G 6193 an WELT-Verlag, Postfach 100864, 4300 Essen

Dipl.-Ing. Chemie

Verfahrenstechniker mit lang-

jähriger internat. Erfahrung in Synthese, Spezialist für Übertra-

gung aus Labor in Produktions-

mafistab, sucht entsprechende

Stelle.

Zuschriften unter U 6115 an

WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

4300 Essen.

Erfahrung in Agentur und Indu-

sucht neuen Wirkungskreis

einjähr. Auslandserfahrung

kürzeres Volontariat. Angeb. u.

Projektentwicklung
Projektbetreuung
Objektverwaltung
Anlageberatung

sucht sich neu zu orientieren

Techu, Kasimana, 42 J. 2 Berufsausbild., langjähr. GF-Erfahr, i. Ausland, Englisch + Franzö-sisch, Business Admin. + Manage-ment Training, Führungserfahr, in Markt-Leader-Unternehmen mit In- + Auslandstöchtern in Firmengründung, -Ausbau, -Sanierung, Erarbeitung + Durchsetzung markt-spezifischer Strategien, Führung + Motivation bochqualifizierter Mitarbeiter, sucht neue Verantwortung in progressivem Unternehmen (In-

oder langlebige Gebrauchsgüter) Zuschr. erb. u. R 6112 an WELT Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Erzieherin sucht neuen Wirkungskreis (auch Haushalt angenehm). Angeb. erb. u. H 5930 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

**Personalreferent** 36 J., grad. Betriebswirt, 10jähr. Praxis, Führungserfahrung, ver-traut mit der Entwicklung und Anwendung moderner Konzep-tionen und Methoden (Personalplanung, -beschaffung, -entwicklung, -organisation), umfassende arbeitsrechtl. Kenntnisse inkl Rezessionsmaßnahmen, sucht ausbaufähige Führungsposition. Angebote unter Z 6098 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

ing. grad.

Nachrichtentechnik, 31, led., in ungek. Position, sucht ab August 83 verantwortungsvolle Position, mögl im PLZ-Gebiet 6. Angeb. unter E 5927 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

4300 Essen

Junge Diplom-Betriebswirtin (FH) mit Fremdsprachen (Engl. u. Franz.), 24 Jahre, ortsunge-bunden, auch Ausland, prakt. Aus-

bildung an deutsch-franz. IHK Paris und EG Brüssel, sucht passende Tätigkeis. chin. Staatsangeh., seit 10 J. in Deutschland, su. Stelle in Industrie Angebote unter C 5925 an WELT-

Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Hebilitand (Thema: Grundl statist. Methodik). 35 Jahre, mehrj. Management-Tä-tigkeit, Auslandserf., alle für einen späteren Topmann notwendigen berufsbez u charakterl. Voraussetzungen sowie Format mitbringend, sucht Eintritt in Lebensstellung als Assistent einer Führungspersön-lichkeit od. Linien-Position. Zuschr. erb. u. PW 45 746 an WELT

Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36

Diplom-ingenieur

- aligem. Maschineabau 
28 J., ledig, ortsungebunden, Lehre,
Absolvent der FHS-Hamburg,
mucht Anfangsstellung, such als Volontik. Geben Sie mir Gelegenheit,
meine vollständigen Unterlagen
einzureichen Angeb. erb. u. U 6083
an WELT-Verlag, Postf. 10 08 84,
4300 Essen.

Elektrolestaliateumeister 27 J., z. Z. b. Bundesmarine, s. z. 1. 7. 83 neuen Wirkungskr., Erfahr. i Kälte-/Warmetechn, u. Warmepum-

Angeb. erb. u. PF 48 290 an WELT-Verl. Postf., 2000 Hamburg 38. 33jähr. Afrikaner

Dipl.-Betriebswirt (FH) verheir. Kenntnisse i. Marketing Betriebsorganisation, Finanzierung, Investition, Fremdspr. Engl/Deutsch, ortsungeb., sucht Anfangsstellung. Zuschr. u. H 6018 an WELT-Verlag. Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**Polizeikommissar** Beste Zeugnisse und Beurtl., sucht ans pers. Gründen verantw. Stelle in der freien Wirtschaft. Angeb, erb. u. G 5929 an WELT

Verlag, Postf. 10 08 84, 4300 Essen,

Industrie- und Baukaufmann 38 Jahre, sämtl kim. Arbeiten, manuell und über EDV, mit Schwerpunkt Einkauf, Disposition, Lagerverwaltung und kompl. Buchhaltung, In- und Auslandserfahrungen (Sudan, Saudi-Arabien und Indonesien), sucht neuen Wirkungsbereich

Zuschriften unter B 5924 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Diplom-Kaufmann Stb/WP.

25 J. weibl, sucht Anfangastell, b. Angeb, erb. u. PM 46 296 an WELT. Verl., Postf., 2000 Hamburg 36.

Für eine repräsentative weltof-

fene, jugendlich-sportliche und herzensgebildete Dame suche ich eine neue adaquate Lebensaufgabe. Sie ist kaufm. vorgebildet, orientiert im medizinischen Bereich und seit Jahren erfolgreich als Chefsekretarin. Persönliche Unabhängigkeit ermöglicht abso-hrte Flexibilität auch im Ausland. Sie hat Fähigkeiten für die Aufgaben einer Gesellschafterin. Hausdame oder Reiseassistentin. Weitere Referenzen werden diese Aussage bestätigen. Ang. erb. u. M 6109 an WELT-Verlag, Post-

fach 10 08 64, 4300 Essen.

### Agrarexperte mit Spezialkenntnissen im Bereich Pflanzenschutz, Düngung und Arzneipflanzen

Auf Basis eines Landwirtschaftsstudiums, das ich mit der Promotion abgeschiossen habe, bin ich nunmehr seit über einem Jahrzehnt in leitender Funktion eines renommierten deutschen Pharmaunternehmens tätig. Hier konnte ich meine umfangreichen Fachkenntnisse im Bereich des Pflanzenschutzes und der Pflanzenemährung im in- und Ausland vervollkommnen, Nunmehr suche ich eine

# Führungsposition

- Pflanzenproduktion -

in die ich meine Berufserfahrungen und meine Führungsperzönlichkeit einbringen kann. Ergänzend sei noch erwähnt, daß ich an mehreren Patenten beteiligt bin und über gute Kontakte zu offiziellen Behörden verfüge. Sollte Sie diese Kurzdarstellung interessieren, so möchte ich Sie bitten, mit mir Kontakt aufzunehmen. Angebote unter X 6096 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### SÜDOSTASIEN

Kaufmann, 44 Jahre, verheiratet, derzeit tätig in Jakarta, für deutsch-französischen Konzern, langjährige erfolgreiche Praxis als kim Geschäftsführer im Spezialmaschinenbau und Vertrieb, qualifizierte Fähigkeiten im Finanz- und Rechnungswesen – Controlling, perfekte engl. und franz. Sprachkenntnisse, sucht neue Aufgabe, vorzugsweise im Verkauf, im asiatischen Ram. Verfügbar ab Okt. 83. Angebote erbeten unter F 5928 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64. 4300 Essen.

## **Technischer Leiter**

44 Jahre alt, verheiratet, Dr.-Ing., Fachrichtung Metallhüttenkunde. Tätigkeit auf Abteilungsleiter-Ebene (50 Mitarbeiter) auf den Gebieten verfahrenstechnischer Planung im Großanlagenbau. Später Betriebsleiter und Linienverantwortung auf Bereichsleiterebene der chemischen und metallurgischen Industrie.

Schwerpunkte meiner Erfahrung: technisches Management, insbe-sondere der Investitionsplanung und -abwicklung. Spezifische Kenntnisse im Umwelt-Technik-Bereich und im Hinblick auf die Anwendung von Recycling-Verfahren.

Ich suche eine technisch begründete Führungsaufgabe im Anlagen-bau oder in einem mittleren Industriebetrieb, die auch meine betriebswirtschaftlichen Erfahrungen mit erfordert.

Bitte nehmen Sie Kontakt auf unter W 6117 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Dipi.-ing. (FH) Maschinenbau

ledig, 28 J., Abschluß Aug. 82, z. Z. Student der Wirtschaftswissenschaften, Fernuniversität Hagen, dadurch ortsunabhängig, sucht längerfristige, ingenieurmäßige Teilzeitbeschäftigung, mgl. im Bereich alternative Energietechnik, Konstruktion, Entwicklung. Zuschriften erbeten unter A 6121 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

### Geschäftsleiter

im Bereich Gebrauche-/investitionegüter eines amerik. Konzerns mit achtstelliger Umsatzverantwortung, plant jetzt (Anfang 50) den Schritt zu einem Unternehmenswechsel mit anspruchsvoller Geschäftsführungsverantwortung bei klarer Kompetenzregelung:

• führungsstarker, loyaler Pragmatiker mit langjähriger

 arfolgsorientierte hohe Einsatzbereitschaft kaufmännischer Background mit großem technischen

 belegbare, herausragende Erfolge
 Vertriebserfahrung Sprachen: fließend Englisch und Italienisch, Französisch hohe Mobilität

 Verfügbarksit: 1. 1. 84, evtj. früher Zuschriften bitte nur unter konkreter Aufgabenbeschreibung nebst Angaben zur materiellen Ausstattung unter Y 6097 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Wirtschaftsjurist, Assessor jur.

47 J., verh., langjährige Berufserfahrung durch itd. Tätigkeit (Proku-ra) in Industriebetrieb (AG), Schwerpunkte Zivilrecht, Gesell-schafts- u. Handelsrecht, Wettbewerbsrecht, Arbeitsrecht, sucht neuen Wirkungskreis in Unternehmen oder Verband. Zuschriften unter A 5923 an WELT-Verlag, Postfach 1908 64, 4300

Leiter Export

Markenartikler, 48 J., Konsumgüter Food und Non-food, langj. Auslandserfahrung in Lateinamerika, EG, Efta, USA – Aufb. v. Auslandsvertretungen - sucht verantwortungsvolle Aufgabe. Zuschr. erb. u. PZ 46323 an WELT-Verlag, Postfach, 2 Hamburg 36

# Geschäftsführer Einzelhandel

38 J., erfolgreiche Tätigkeit in verschiedenen Vertriebsformen des Einzelhandels (Textilfachbandel und Warenhäuser) sucht neue verantwortungsvolle Führungspositon per Jänner 1984. Bin dzt. 1. Geschäftsführer eines Warenhauses mit neunstelligem Umsatzvolumen. Sicherheit in der Steuerung aller Verkaufsaktivitäten, Geschick in Mitarbeiterführung und Ertragsdenken ist verantwortlich für meine bisherige Berufslaufbahn.

Zuschriften unter X 6118 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300

Sie suchen einen engagierten Fach- und Verkaufstrainer m. bish. Schwerpunkttätigkeit i. gehob. LV-Geschäft Sie erwarten Vertriebsorient., hohe Einsatzbereitsch., Motivationsfähigk Filhrunserf, Flexibilität.

Ich bin 34 J., verh., Dipl.-Betriebswirt, Bank-Kfm., 6 J. Trainingserf. Bank/Versicherung, Domizil Großr, Hamburg, Nordnieders, Kontaktaufn. erb. u. PB 46325 an WELT-Verl., Postf., 2000 Hamb. 35

### Geschäftsführer

44 Jahre, verheiratet, Studium der Physik, promoviert am Chem. Institut der TH Aachen. Nach Forschungs- und Produktionsaufgaben in Linie Assistent des Vorstandsvorsitzenden; später in einem Konzern verantwortlich für Forschung und Entwicklung im metallurgischen Bereich. Ab 1979 Verantwortung auf Geschäftsführer-Ebene (800 Mitarbeiter). Besondere Erfahrungen resultieren niht nur aus den Bereichen Technik und Produktion, sondern liegen auch auf dem Gebiet der Gemeinkosten-Wertanalyse, der Unternehmenspla-nung und -steuerung sowie der Abwicklung neunstelliger Investitionsprogramme.

Ich suche zum 1. Oktober 1963 oder später eine Aufgabe innerhalb einer Geschäftsleitung, die mit unternehmerischen Herausforderungen verknüpft ist.

Bitte nehmen Sie Kontakt auf unter C 6123 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### Dipl.-Ing. (FH) Nachrichtentechnik

Luftwatte, FlaRakTOffz u. BttrChef, u. 2. US-Ausbildung, engl., franz. Grundk, VS-Ermächtigung, z. Z. im wehrtechn. After-saleservice tätig, sucht neue, anspruchsvolle Aufgabe (auch Ausland) im Bereich Technisches Mauagement.

Angebote unter Y 6119 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

### **General Manager**

42 Jahre alt, Deutscher, verheiratet, 3 Kinder, mehrjährige Erfahrung als Senior Vice President in einem internationalen pharmazeutischen Konzern, bereitet derzeit seine Rückkehr in die Bundesrepu-

Ausbildung: Industriekaufmann, danach Studium der Wirtschaftswissenschaften, anschließend INKAD (MBA Programm). Sprachen: neben Deutsch, Französisch, Englisch, Schwedisch und Danisch fließend.

Erfahrungsschwerpunkte: operative Alleinverantwortung für 4 Gesellschaften im Bereich der Medizintechnik und exzellente Kenntnisse der entsprechenden Märkte in Skandinavien, U. K., Holland. Frankreich und Deutschland. Ich suche eine Aufgabe mit unternehmerischer Herausforderung

und entsprechender Verantwortung auf Vorstands- oder Geschäftsleitungsebene. Auch ein Engagement auf Beteiligungsbasis ist Bitte nehmen Sie Kontakt auf unter B 6122, an WELT-Verlag,

Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

# Herausforderung

Dipi. Betriebswirt (FH), 38 J., verh., kein Job-Hopper, in ungek. Position bei deutschem Großunternehmen, breite berufliche Tätigkeit mit Schwerpunkten:

### Controlling Vertrieb kaufm. Leitung

Langi. leitende Tätigkeit im In-/Ausland (zuletzt in Fernost). Sprachen: Englisch, Französisch. The Table of the State of the S Angeb. erb. u. K 5931 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Vertriebsdirektor 46 J., mit hervorragenden Erfolgen im Vertrieb techn, Investitionsgüter, spez. Gabelstapler, sucht neuen Wirkungskreis als Geschäftsführer Vertrieb oder Vertriebsleiter.

### Ang. erb. u. L 6108 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64, 4300 Essen Bankkaufmann / Kreditspezialist (Bereiche Betriebsmittel, Investitions- u. Banfinanzierung), Mitte 30, verh., seit 8 Jahren Prokura, derzeit als Mitleiter Kreditabt, einer

Kopfstelle tätig, Ist-Ein. TDM 85 p.a., sucht größere Aufgabe als Leiter Kreditabteilung. Bitte schreiben Sie mir unter P 6111 an WELT-Verlag. Postfach

10 08 64, 4300 Essen.

# (35, Dipl.-Kfm.) mit Einsatzfreude secht verantwortengsvolle Aufgabe in HH o. näherer Umgebung.

Durch alleinig. Vertretungsber. in Problembranche (ungk. Stellung) gewöhnt, streng erfolgsorientiert u. unternehm. zu handeln; nachweisb. Umsatzsteig durch Einsatz v. Profit-Centern u. unkonvent, Verkaufsstrategien; mehrjähr. Erfahr. in Management- u. Personalfragen aus trad. nordd Großuntern.; nebenb. Tätigkeit in Unternehmensber. Angeb, erb. unter L 5932 an WELT-Verl, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

**Technisches Management** Dipl.-Ing. (FEI) Produktionstechnik, REFA-Ing., 37 J., ungek., flexibel, mit susgeprägtem Leistungs- und Kostenbewußtsein, langi. Praxis in der rielgerechten Führung von qualif. Mitarbeitern, sucht eine neue unternehmerisch geprägte Aufgabe als

Leiter Produktion/Technik

Umfassende Erfahrung in der Führung eines mittelständischen, produzierenden Industrieunternehmens, Aufgabenschwerpunkte: Anwendung der modernen Methoden des Industrial-Engineering, Optimierung der Fertigungsbereichsorganisation, Produktionsplanung leistungs- und ergebnis-orientierte Management-Kontrollsysteme, Fabrikgestaltung, Qualitätssicherung. Personalbedarfsplanung, praxisnahe EDV-Anwendung und Wertanalyse.

Kontaktaufnahme erbeten unter H 6106 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen

Dipl.-Ing. erdverlegter Rohrleitungsbau 44 Jahre, 18 Jahre Erfahrung im erdverlegten Rohrleitungs- und Tiefbau sowie Überwachung, Druckstufen bis PN 100, Durchmesser bis DN 1000, alle Materialien, Gas, Wasser, Abwasser, kommunaler und Fernleitungsbau, erfahren in Akquisition und Angebotsbearbeitung usw., in den letzten Jahren in leitenden Positionen tätig, zuletzt

als Niederlassungsleiter, sucht neue leitende Position. Angebote erbeten unter S 5761 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Resen.

# Junger Geschäftsführer

## Verschraubungs-Technik

Hei. - Weit über 50 Milliarden Schrauben, Muttern und Nieten aus Stahl und NE-Metallen liefern die deutschen Hersteller jährlich an ihre Abnehmer im Inund Ausland. Zur breitgestreuten Produktpalette dieser vorwie-gend mittelständischen Branche gehört ebenso die schwere Kupplungsschraube aus Spezialstahl mit einem Gewindedurchmesser von 120 Millimeter und einem halben Meter Länge wie die Mini-schraube mit 1,4 Millimeter Durchmesser für die Feinmechanik. Aus dem Materialvolumen des schweren Bolzens für einen Schiffsantrieb ließen sich nicht weniger als eine Million solche Kleinstschrauben herstellen.

Zwischen diesen Extremen liegen einige zehntausend verschiedene Sorten - im wesentlichen unterschieden nach Durchmesser und Länge, nach Kopfform, Werkstoff und Oberflächenveredelung – mit denen der Markt also letztlich der Verbraucher, versorgt werden will. Daß Tausende von Sorten bei einzelnen Herstellern ständig auf Lager gehalten werden, ist selbstverständlicher Service.

Doch mit solch ständiger Lieferbereitschaft sind auch erhebliche Kosten verbunden. Vom Flugzeug bis zur Tonbandkasette, vom Reaktor bis zum Werkzeugbau kann auf die Produkte der Branche in der modernen Technik nicht verzichtet werden.

Der bekannte Poet Eugen Roth fragt daher in seinem "Lob der Schraube" benannten humorvollen Gedicht nicht von ungefähr: "Ist's nicht die Schraube, die die Welt im Innersten zusammenhält? Und in der Zeit der Technik jetzt das geist'ge Band sogar er-



# So entstehen feste – lösbare – Verbindungen

Cchrauben und Muttern lockern Sich, seit es sie gibt. Wer hat sich noch nicht über klappernde technische Geräte des täglichen Bedarfs -vom Auto bis zur Waschmaschine geärgert. Schrauben halten auch heute noch in einem gewissen Sinne die Welt zusammen, weil man allein mit ihnen lösbare Verbindungen herstellen kann, die im Handumdrehen demontiert und ebenso rasch wieder zusammengebaut sind. Aber dieser Vorteil scheint zugleich auch ein Nachteil zu sein, weil das Lösen auch unkontrolliert, also selbsttätig, ablaufen kann.

Was seit dem Beginn der modernen Technik, also seit etwa 200 Jahren, an mehr oder weniger trickreichen Kunstgriffen ersonnen wurde, um diesem Nachteil beizukommen, bescheinigt den Ingenieuren schöpferische Fantasie dokumentiert zugleich, daß man es mit einem Phänomen zu tun zu haben glaubte, das einfach naturgewollt ist und nur durch Kurieren der Symptome beherrscht werden

Da die Grundlagen des selbstätigen Lösens unbekannt waren. konnte keine gezielte Entwicklung und Auswahl von Sicherungsverfahren einsetzen. So erklärt sich, daß manche durchaus wirksame Schraubensicherung entwickelt wurde, die dann aber, wenn sie an anderer Stelle unter anderen Belastungen eingesetzt wurde, plötzlich versagte.

Die ersten systematischen Untersuchungen zur Frage, warum sich Schraubenverbindungen selbsttätig lösen, datieren aus dem Jahr 1945. Sie fanden seinerzeit aber kaum Beachtung, was sich schon daran ablesen läßt, daß auch noch in der Folgezeit weltweit jährlich Dutzende von Schraubensicherungen zum Patent angemeldet wurden, die - vom heutigen Kenntnisstand betrachtet - schlicht unwirksam sind.

Erst vor zwanzig Jahren wurden Arbeiten begonnen, die zur Aufklärung der Ursachen und darauf aufbauend zur gezielten Entwicklung wirksamer Schraubensicherungen und eines praxisgerechten Prüfverfahrens führten.

Grundlage aller Betrachtungen ist die Selbsthemmung des Schraubengewindes. Das bedeutet daß sich eine vorgespannte Schraube nicht selbsttätig losdrehen kann, obwohl sich die Vorspannkraft auf die Gewindegänge abstützt, die wegen der Gewindesteigung eine schiefe Ebene bilden. Schrauben- und Muttergewinde können nicht aufeinander "abrutschen", weil der Steigungswinkel aller genormten Gewinde so gewählt ist, daß er kleiner ist als der kleinstmögliche Reibungswinkel. der durch Werkstoffpaarung und Schmierzustand gegeben ist. Hinzu kommt die Reibung an der Auf-

wirkt. Voraussetzung für selbsttätiges

ladefläche des Kopfes beziehungs-

weise der Mutter, die ebenfalls ei-

ner Losdrehbewegung entgegen-

der Verbindungstechnik

bringt auch immer wieder Kosten-

vorteile: Weiterentwickelte Schrau-

ben übernehmen vorher gesondert

durchgeführte Arbeitsgänge, der

Einspareffekt bei der Montage

(Werkzeug, Zeitaufwand, Nebenko-

sten) übertrifft Mehrkosten des Ver-

bindungselementes um ein Vielfa-

So formen Blechschrauben und

Schneidschrauben ihr Gegenge-

winde in den zu verbindenden Tei-

len selbsttätig und erübrigen damit

das vorherige Gewindeschneiden.

Bei Bohrschrauben entfällt zusätz-

lich der Arbeitsgang des Vorboh-

rens. Das entsprechend geformte

Schraubenende – die Bohrspitze –

bohrt durch die beiden zu verbin-

denden Bleche zunächst das Kern-

loch; anschließend wird mit dem

Gewindeteil der Schraube das Ge-

gengewinde spanlos geformt. In

Deutschland sind derartige

Schrauben seit Jahren bekannt

und im Einsatz: die volle Anwen-

dungsbreite ist - ähnlich wie bei

Blechschrauben - sicher noch

Im November 1982 ist mit DIN

nicht ausgeschöpft.

der Reibung. Dies ist möglich entweder durch vollständigen Verlust der Vorspannkraft (ohne Drehbewegung - oder durch Absinken des Reibbeiwertes (= Tangens des Reibungswinkels) in die Nähe von

Von der hoken Produktionsqualität her braucht die Branche das Ausland nicht zu fürckten

Der erste Weg, der vollständige Verlust der Vorspannkraft ohne Drehbewegung, wird als Lockern bezeichnet. Ursache sind plastische Verformungen (Setzen) an spannenden und verspannten Teilen, die die beim Anziehen erzeugten elastischen Verformungen aufheben. Dieser Gefahr kann dadurch begegnet werden, daß die Elastizität der Verbindung vergrö-Bert wird beispielsweise durch die Verwendung mitverspannter starker Federelemente (Setzsicherun-

Die zweite Möglichkeit, das Los-Lösen ist also das Verschwinden drehen, tritt dann ein, wenn äußere

schraubgewinde" erstmals eine

DIN-Norm über Bohrschrauben

erschienen. Schon aus dem Titel ist

zu erkennen, daß es um eine Wei-

terentwicklung der Blechschrau-

ben geht. Wie bei dieser ist als

Werkstoff Einsatzstahl nach DIN

17 210 oder Vergütungsstahl nach

DIN 17 200 vorgeschrieben; zur Er-

zielung der spezifizierten Härte ist Wärmebehandlung erforderlich.

In DIN 7504 sind die gängigen

Formen der Bohrschrauben aufge-

führt, wobei bezüglich der Kopf-

maße auf entsprechende Blech-

wird (beispielsweise Linsenkopf,

Senkkopf, Linsensenkkopf). Da

Bund noch nicht genormt sind,

werden deren Kopfmaße in der

Bohrschrauben-Norm gesondert

Die Bohrspitze ist wegen beste-

hender Schutzrechte in der Norm

nicht im Detail beschrieben, ihre

Funktionsfähigkeit ist jeweils

durch die geforderten mechani-

schen Eigenschaften und die Min-

Bohr-

destbohrleistungen der

schraube gewährleistet.

Sechskantblechschrauben

schrauben-Normen

genannt,

Normierung spart Kosten

Tie Entwicklung neuer Produkte 7504 "Bohrschrauben mit Blech-

Kräfte die verspannten Teile quer zur Schraubenachse gegeneinander verschieben und dadurch Gleitbewegungen unter dem Schraubenkopf beziehungsweise

POTO: BAUER & SCHAURTE KARCHE

der Mutter und Kippbewegungen im Gewinde erzwungen werden. Denn diese Bewegungen bedeuten, daß der Reibschluß an diesen Flächen aufgehoben ist und die Schraube in Umfangsrichtung reibungsfrei wird.

Jetzt können Schraube und Mutter auf der schiefen Ebene des Gewindes aneinander "abrutschen" wobei das Moment, das diese Drehbewegung auslöst, das innere Losdrehmoment", der Gewinde steigung und der Vorspannkraft direkt proportional ist.

Aus den Abmessungen der genormten Schrauben und Muttern und aus der Gewindegeometrie ergibt sich, daß das "innere Losdrehmoment" in der Größenordnung von zehn Prozent des Anziehdrehmoments liegt. Dies erklärt, warum manche bewährte Sicherungsmethode aus der Frühzeit des Maschinenbaus versagt, wenn sie für hochfeste und hochverspannte Schrauben verwendet wird.

Sichem einer Schraubenverbindung bedeutet also zunächst die Entscheidung: Sichern wogegen! Gegen Lockern oder gegen Losdrehen? Oder beides? Zweitens: Wie weit darf die Montagevorspannkraft im Betrieb durch Setzen oder teilweises Losdrehen verlorengehen, ohne daß die Funktion der Verbindung gefährdet wird? Ein klapperndes Nummernschild am Auto ist nur Nervensache, die Funktion, nämlich die Identifizierung des Fahrzeugs, bleibt dennoch gewahrt; ein klapperndes Pleuel hingegen kündigt den baldigen Totalschaden des Motors an.

Für den nächsten Schritt, die Auswahl des technisch und wirtschaftlich zweckmäßigsten Sicherungselements, zum Beispiel Sperrzahnschrauben, Klebstoffe in flüssiger oder mikroverkapselter Form oder Reibungssicherungen, stehen heute Prüfverfahren und Auswahlkriterien zur Verfügung, die aus dem früheren Lotteriespiel "Sichern von Schraubenverbindungen" eine sichere Sache ma-DIETRICH BLUME

# Dumpinglieferungen aus dem Ostblock verzerren den Wettbewerb in Forschung

Schraubenbranche kämpft gegen "politische Preise"

Schraubenverbindungen sind lös-bar und wieder verwendbar, berechenbar und belastbar. Ihr Einsatz ist ökonomisch und von hoher Zuverlässigkeit. Reparaturen und Ersatz ausgefallener Aggregate sind ohne Schraubenverbindungen nicht möglich. Substitution durch andere Verfahren kommen nur dann in Frage, wenn auf diese spezifischen Vorteile verzichtet wird. Diese Tatsache gibt der Branche Zuversicht, auch die Stürme des technologischen und strukturellen Wandels der Gegenwart erfolgreich zu überstehen.

Die über hundert Werke der deutschen Schrauben-, Mutternund Niete-Industrie - größtenteils Mitglieder des Deutschen Schraubenverbandes - hatten in den letzien Janren nart zu kampien. Der verringerte Stahlverbrauch reduzierte ihre Absatzmöglichkeiten: die allgemeine Rezession wurde verstärkt durch den Abbau der Lagervorräte beim Schraubenfachhandel und bei den Verbrauchern; schließlich baben die überproportionalen Steigerungen der deutschen Arbeitskosten die internationale Wettbewerbsfähigkeit erheblich beeinträchtigt. Deutschlands Tore zum Welthandel - und damit auch für Importe - stehen sperrangelweit offen.

Mit dieser Tatsache muß die Branche rechnen, die andererseits auch erheblich vom direkten und indirekten Export lebt. Von der hohen Produktqualität, vom Service und der Zuverlässigkeit her brauchen die deutschen Werke keinen ausländischen Wettbewerb zu fürchten. Unverständlich für die Hersteller ist jedoch, daß durch dieses offene Tor gleichermaßen Gerechte und Ungerechte auf den

deutschen Markt dringen können. Staatshandelsprodukte mit politischen Preisen, Dumpinglieferungen, wechselkursbedingte Vorteile und weniger konsequente Steuersysteme als das deutsche führen zu

Wettbewerbsverzerrungen sind oft genug Ursache einer ruinösen Konkurrenz durch ausländische Hersteller. So kommt es. daß die Importquote mit über 30 Prozent - in Teilbereichen genormter Produkte auch wesentlich höher inzwischen über dem Durchschnittssatz der Investitionsgüterindustrie (23 Prozent) liegt.

Für die Volkswirtschaft stellt sich die Frage, ob es zu vertreten ist, wenn bestimmte Erzeugnisse aus diesen Gründen im Inland kaum noch hergestellt, sondern fast nur aus dem Ausland bezogen werden können. Eine Abhängigkeit der deutschen Industrie von Zulieferungen insbesondere aus Ländern mit anderen Wirtschaftsordnungen oder aus anderen Kontinenten kann zu erheblichen Problemen führen. Weitere Wettbewerbsverzerrungen kann die deutsche Schrauben-, Muttern- und Nieten-Industrie nicht verkraften.

### 135 000 Beschäftigte

Im Hinblick auf die Stahlkrisenmaßnahmen fordert sie deshalb nachdrücklich ein einheitliches Stahlpreisniveau in allen Ländern der Europäischen Gemeinschaft. Es muß auch sichergestellt werden, daß die deutsche Stahlindustrie ihre Erzeugnisse in Drittländer nicht billiger als an inländische Verarbeiter liefert und daß schließlich andere Stahlerzeuger der Gemeinschaft ihre eigene nationale Verarbeitung nicht zu günstigeren als den EG-Preisen beliefern kön-

Die Branche beschäftigt etwa 13 500 Menschen; 60 Prozent der Werke haben bis zu 100 Mitarbeiter. Das Umsatzvolumen betrug 1982 annähernd 1,7 Milliarden Mark bei einem Absatz von 350 000 Tonnen. Ein erheblicher Teil davon entfällt auf genormte Erzeugnisse. Unter den hergestellten Produkten dominieren Außen- und Innensechskantschrauben, darunter insbesondere hochfeste Verbindungselemente für die größte Abnehmergruppe, den Fahrzeugbau, einschließlich seiner Zulieferer. Der Maschinen- und Apparatebau sowie der Stahlbau sind hier

gleichfalls als bedeutende Verwender zu nennen.

Zeichnungsschrauben und Sonderteile haben in den letzten Jahren zunehmende Verbreitung gefunden. Besonders im Kleinschraubenbereich, zu dem metrische Schlitzschrauben sowie Blech- und Holzschrauben zählen; sind in den vergangenen zehn bis 15 Jahren viele neue Spezialprodukte auf den Markt gekommen; hierzu gehören auch Schrauben für den Einsatz in Kunststoffen.

Erhebliche Kostenverminderung bei der Montage wird durch Übernahme zusätzlicher Funktionen durch das Verbindungselement erzielt: Beispiele sind Schneidgewindefurchende Schrauben und Bohrschrauben. stellung besteht ein starker Trend zu Spezialausführungen. Die Produktion der Nietebersteller hat gleichfalls zu vielen neuen Erzeugnissen geführt.

### Neue Entwicklungen

Produktinnovation ist eine der Antworten auf die Herausforderung des Marktes, der sich die deutschen Hersteller in besonderem Maße verschrieben haben. Sie sehen es als selbstverständliche Aufgabe an, an der Lösung anwendungstechnischer Probleme mitzuarbeiten. Dies gilt nicht nur für die Bereitstellung von Versuchtsteilen, sondern auch für Versuchsdurchführungen im eigenen Haus und vor allem für Beratungsgepräche mit den Kunden. Auf dieser Basis ist in den vergangenen Jahrzehnten eine Entwicklungsarbeit gewachsen, die ihren Niederschlag in zahlreichen neuen Erzeugnissen gefunden hat.

Alles das ist aber nur möglich und in der Zukunft weiterzuführen, wenn die deutschen Unternehmen sich eine gesunde finanzielle Basis erhalten und ihre Zukunftschancen wahren können. Denn der überwiegende Teil der Kosten solcher Entwicklungsarbeiten wird von den Herstellern der Verbindungselemente selbst getragen; nicht von den Abnehmern.

Eine erfolgreiche Zusammenarbeit wird allerdings in Frage ge stellt, wenn der Lieferant für die anschließende Serienproduktion der Teile nur nach dem niedrigsten Preis ausgewählt wird und derjenenige, der zuvor als Problemioser gute Dienste geleistet hat, vor der Tür bleibt. Die Gefahr ist groß, daß diese technischen Dienstleistungen eines Tages nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie von den Billigländern nicht wie von den deutschen Herstellern erbracht

Die Branche hat sich vor sechs Jahren im Deutschen Schraubenverband e. V. zusammengeschlossen. Aufgabe des Verbandes ist es, den angeschlossenen Werken technische und betriebswirtschaftliche Informationen und Entscheidungshilfen zur Bewältigung ihrer Probleme zu geben. Daß diese Aufgabe langfristig gesehen wird, zeigt der erhebliche Aufwand für die vom Verband durchgeführte Gemeinschaftsforschung. Ziel ist die Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit dieser Industriegruppe.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Verbandsmitglieder erfolgt durch das Informations-Centrum Schrauben ICS. Über Anzeigen, Presseinformationen, Fachaufsätze, Interviews und Marktberichte wird über die deutsche Schrauben-Muttern- und Niete-Industrie berichtet. Neue Entwicklungen in Normung, Forschung und Produktgestaltung werden veröffentlich. Selbstverständlich will das ICS auch da, wo es notwendig ist, auf die Unterschiede zwischen deutschen und ausländischen Herstellern im Leistungsangebot auf-merksam machen. Die Werbung des ICS im Jahre 1983 steht unter dem Motto "Zuverlässigkeit+Fort-schritt". Dieses Leitmotiv ist Forderung und Verpflichtung für die vielfältigen Aktivitäten der Verbandsmitglieder.

HENNING VON DER HEIDE UDO PAWLOFSKY

# Verstärkte Aktivitäten und Technik

Der starke Wettbewerbsdruck hat die deutsche Schraubenin dustrie zu verstärkter Aktivität auf verschiedenen Gebieten von Tech nik und Forschung-veranlaßt. So wurde im Jahre 1982 von den Mit-gliedern des deutschen Schraubenverbandes eine größere Anzahl von Forschungsarbeiten entweder selbst durchgeführt oder ihre Durchführung an den technischen Hochschulen beziehungsweise Universitäten in Darmstadt Hannover und Karlsruhe durch die Bereitstellung von finanziellen Mit-teln, Versuchseinrichtungen, Ver-suchsmaterial und durch Mitarbeit bei Planung und Durchführung ermöglicht.

So wurden allein für sechs größe. re zur Zeit laufende beziehungsweise gerade angeschlossene Forschungsvorhaben, die mit Unterstützung der Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AIF) finanziert wurde mehr als eine Million Mark bereit gestellt.

Ziel der vom Forschungskuratorium des deutschen Schraubenverbandes gelenkten Gemeinschafts. forschung istes, die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Schraubenindustrie direkt oder indirekt zu verbessern. Die Mehrzahl der Arbeiten dient der Grundlagenforschung sie sollen den Stand der Kenntnisse den ständig steigenden Anforderungen an die Verbindungstechnik anpassen im Hinblick auf höhere mechanische, thermische und korrosive Beanspruchung, die Einsparung von Energie durch Leichtbau, eine automatisierte Montage, die Sicherheit von Schraubverbindungen und die Qualität der Verbindungselemente.

### Noch mehr Sicherheit

Die Themen einiger dieser Forschungsarbeiten lassen ihre Bedeutung vor allem für den Abnehmer von mechanischen Verbindungselementen erkennen: Festigkeitsverhalten feuerver-

zinkter Schrauben, Spannungsverteilung in Schraubengewinden; Einfluß wichtiger Legierungselemente und des Gefügezustandes auf die Versprödungsempfindlichkeit wasserstoffbeladener Schraubenwerkstoffe: Einfluß des Wasserstoffgehaltes auf den verzögetten Sprödbruch bei Schraubenwerkstoffen mit unterschiedlichen Vergütungsgefügen: Optimierung der Dauerhaltbarkeitseigenschaften von Schraubgewinden: Haltbarkeit von Schraubverbindungen 🚢 🚟 🧦 🚌 bei exzentrischer Belastung, Versprödungsempfindlichkeit einsatz gehärteter Schrauben durch Was serstoff; Relaxation, Zeitstandverhalten und Dauerhaltbarkeit von Schrauben aus niedriggekohlten vorlegierten Schraubenstählen; Vergleich der Korrosionsbeständigkeit von verschiedenen metalli-

schen und metallisch-organischen

Überzügen; Meß- und Koaxialität von Gewinde und Schaft an

Schrauben: Mit Hilfe der so gewonnenen Erkenntnisse will die deutsche Schraubenindustrie ihre Erzeugnisse im Hinblick auf Qualität und Sicherheit weiter verbessem Sicherheit weiter verbet höher auch um durch das Angebot höher wertiger Erzeugnisse dem bei hesonders Standardprodukten besonders starken Wettbewerbsdruck durch Staatshandelsländer und andere Billigländer auszuweichen. Die Forschungsergebnisse sollen die delle und Schraubenindustrie in die Lage versetzen, ihre Abnehmer bei der konstruktiven Auslegung und Gestaltung von Verbindungselementen auch in Zukunft wirkungsvoll beraten und wirtschaftliche Problemlösungen vorschlagen zu kön-

en.
Den nationalen und internationa-Den nationalen und internationalen len Normungsgremien von DIN und ISO, für die die aktive Mitar- Beischleuten aus der Schraubenindustrie von besonderer Wichtigkeit ist, sollen mit den Forschungsergebnissen wissen schaftlich fundierte Unterlagen für die Ausarbeitung neuer Normen zur Verfügung gestellt werden. PETER PAULSEN

# Zuverlässigkeit + Fortschritt Verbindungen - Made in Germany

Deutsche Hersteller bieten ihnen eine breite Produktpalette und das Know-how für die Anforderungen eines hochtechnisierten Marktes.

Für mehr Sicherheit in Ihren Konstruktionen wählen Sie deshalb Verbindungen - Made in Germany! Weitere Hinweise erhalten Sie vom



Informations-Centrum Schrauben Schadowstr. 42 - 4000 Düsseldorf 1 Tel. 0211/365074 - Telex 8582903





Z = 26 CENTER OF THE

Carrie Selection

Section 198

Single Single

185 - - - - 34 (male)

Joch mehr Siche

De Trezer eras

ET ... Termina

- Lance English

Charles Edit

140 1 1 2 3 TELES

AND PROPERTY SEE.

----

The Later to

te auch Deretie-

Martinett and the

Talkit at Italy

er di merden erden Medark Pende und

Trusten 14 h. 9 cersians

ಿಯ ಪಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಆತಿ

A CARLO LATE DE

TOTAL SEE SE

۱.رسب امرشتنر

-

Contract Services

- Commence

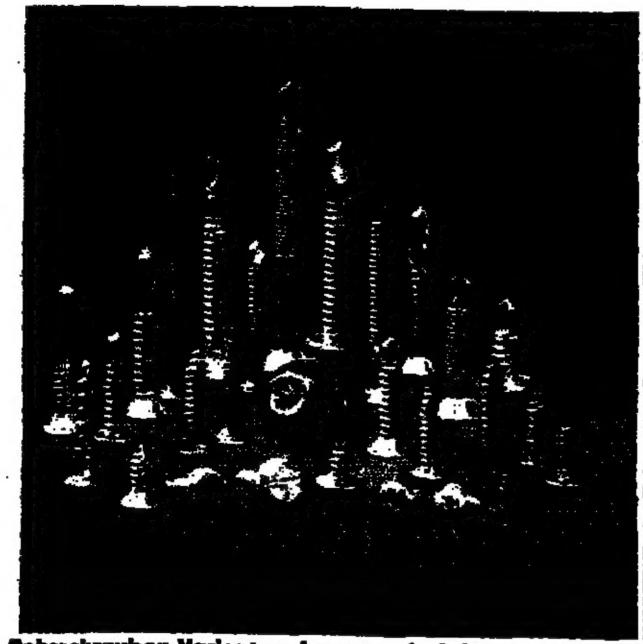



Bohrschrauben-Varianten: Immer mehr Schrauben übernehmen die Aufgabe des Werkzeugs, indem sie sich selbsttätig ihr Muttergewinde formen. (Bild 1). Das Foto rechts zeigt die unverlierbar aufgewalzte, kippbare und unter dem Schraubenkopf justierte Anschlußscheibe beim Festklemmen des Leiters (oben) und beim Festklemmen von zwei Leiters mit unterschiedlichem Querschnitt (unten).

# Fräsen, bohren und schneiden in einem Arbeitsgang

Nene Entwicklungen im Kleinschraubenbereich – Produktion: 150 Millionen Stück pro Arbeitstag

Ther 150 Millionen Kleinschrau-Uben bis etwa acht Millimeter Durchmesser werden pro Arbeitstag von der deutschen Industrie verarbeitet, um ihren Produkten den erforderlichen "Zusammenhalt" zu geben. Das gilt für das Bauwesen gleichermaßen wie für Kraftfahrzeuge, Elektroanlagen Haushaltsgeräte, die Unterhaltungselektronik bis hin zu optischen und feinmechanischen Geräten. Eine große Zahl dieser Schrauben ist genormt: sie teilt sich in die drei Hauptgruppen der Holzschrauben, der metrischen Schlitz- und Kreuzschlitzschrau-

ben und der Blechschrauben. Ein mindestens gleich großer Teil weicht jedoch von der Norm ab – diese Schrauben werden ihren speziellen Verwendungszwecken entsprechend variiert angepaßt, um einen optimalen Nutzen und höchstmögliche Sicherheit zu erlangen. Die Varianten beziehen sich im wesentlichen auf bestmögliche Kraftübertragung beim Anziehen, höchstmöglichen Rationalisierungseffekt, hohe Belastbarkeit, funktionelle Optimierung, konstruktive Anpassung, Anpassung an das Gesamtbild (Asthetik) und Korrosionsbeständigkeit.

Diese Forderungen haben dazu geführt, daß eine Reihe der den Aufgaben zuentwickelten Varianten für ihre Anwendungsgebiete typische Synonyme erhalten haben. Dafür stehen aus dem Holzschraubenbereich hervorgehend die Vielzahl der Spanplattenschrauben und ähnliche universell – beispielsweise in Kunststoffen – einsetzbare Produkte; im metrischen Bereich die Kombischrauben mit unverlierbar aufgeroliten Unterlegteilen oder die Anschlußschrauben für die Elektroindustrie, und im Blechschraubenbereich sicherlich die meisten Spezialbe-zeichnungen wie Radioschrauben für die Rundfunk- und Videoindu-strie, Schnellbauschrauben für den Trockenverlegebau, Fassadenbau-schrauben, Dachbauschrauben für das Bauwesen oder die Kotflügelschraube für das Automobil.

Mit mehr als zwanzig die Merk-male beschreibenden Trademarks geht der Schrauben verarbeitende wie herstellende Fachmann so selbstverständlich um wie der EDV-Experte mit seinen Fachbe-

Als beispielhafte und typische Entwicklung sei die Gestaltung der

Kraftangriffsflächen im Schraubenkopf hervorgehoben, die die Drehmomente bei enorm hohen Standzeiten der Verschraubungswerkzeuge sicher übertragen, oder auch Senkköpfe, die selbsttätig ihr Versenk erarbeiten, sowie die Anpassung der Gewindegeometrie an die Montageerfordernisse. Letztere ist in ihrer Häufigkeit am bemerkenswertesten.

Sie umfaßt doppelgängige Gewinde zur schnelleren Montage kleinere Flankenwinkel zur besseren Zuglastaufnahme, Schneidkanten und -rillen in unterschiedlichsten Formen zum leichteren Furchen und Schneiden der Muttergewinde je nach Werkstoffart des zu montierenden Bauteils und auch die Gestaltung des Gewindequerschnittes. Das Beispiel zeigt, daß die Schraube zunehmend die Aufgabe eines Werkzeuges wahrnimmt, indem sie sich selbsttätig ihr Muttergewinde formt,

Fortschritte gibt es auch bei der unaufhaltsamen Variantenentwicklung von Bohrschrauben, die selbst eine Weiterentwicklung der Blechschrauben sind. Diese Schrauben haben sich zu ausge-Werkzeug-Verbinsprochenen dungs- und Konstruktionselementen mit höchstmöglichem Rationalisierungseffekt bei gleichzeitiger Lastenübertragungsoptimierung entwickelt.

Eine solche Spezialschraube ist beispielsweise in der Lage, bei einer Holzbeplankung auf einer dickwandigen Unterkonstruktion folgende Arbeitsgänge zu übernehmen: Sie fräst ein Durchgangsloch

Schraubenverbindungen vollzieht,

macht es von Zeit zu Zeit notwen-

dig, den aktuellen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen zu-

sammenzufassen und ihn dem Praktiker in leicht überschaubarer Weise zugänglich zu machen. Gerade in den letzten Jahren

sind grundlegende Untersuchun-gen auf den Gebieten der Berech-

nung, des Sicherns, des Anziehens

und der statischen und dynami-

schen Haltbarkeit von Schrauben-

Leitfaden für gute Verbindungen

Die stetige Weiterentwicklung, die sich – wie in der gesamten Technik – auch auf dem Gebiet der der Technik entsprechende Ausle-

durch das Holz, bobtt ein Kernloch in die Stahlwand, schneidet darin ein Muttergewinde und versenkt schließlich ihren Kopf ins Holz. Nach Durchführung all dieser in Sekundenschnelle vollzogenen Arbeitsgänge wird sie festgezogen und ist dann eine "Schraube" im eigentlichen Sinne. Dem Ideenreichtum der Schraubenfachleute sind kaum Grenzen gesetzt; die hohe Zahl von Patenten beweist das.

An einem weiteren Beispiel soll die Problematik einer Schraubverbindung in der Elektrotechnik mit ihren konstruktiven und funktionellen Lösungen stellvertretend für viele andere im Detail betrachtet werden:

Energieanschluß als Selbstverständlichkeit für jedes Elektrogerät und jede elektromotorisch angetriebene Maschine kann zum Argernis werden bei Kurzschluß und Schmorkontakten für den Verbraucher, bei Montage und Reparatur für den Hersteller. Millionen kleine Schrauben sind die Energieanschlußträger zusammen mit DIN-genormten Anschlußscheiben, die die elektrischen Leiter festklemmen – oder auch nicht, sei es nur unzureichend oder nicht auf

Der Clou der entwickelten Anschlußschrauben liegt nicht nur darin, daß die Anschlußscheibe auf der Schraube vom Schraubenhersteller bereits unverlierbar aufgerollt ist, wodurch allein schon ein großer Rationalisierungseffekt erzielt wird: denn das Beschaffen und Zusammenfügen von zwei Teilen entfällt, der Schwund wird ge-

gung und Gestaltung Vorausset-

zung ist. Die Firma Bauer & Schaurte

Karcher in Neuss am Rhein hat

versucht, aus Veröffentlichungen und aus eigenen Untersuchungen zu dokumentieren, was es Neues gibt. Auf 150 Seiten wird in acht Kapiteln das gesamte Gebiet Ver-bindungstechnik dargestellt. Das

"Schrauben-Vademekum" ist ge-

gen eine Schutzgebühr von 16

lich kürzer. Vielmehr liegt der eigentliche Vorteil in einem Detail, den insbesondere der Praktiker zu schätzen weiß: Die Scheibe klemmt nicht mehr im Gewinde. sie ist frei bewegbar unter dem Kopf, und sie bleibt auch unter dem Kopf während der Montage.

ringer, die Montagezeiten wesent

Der Wunsch nach einer dritten Hand entfällt, die neben dem Hochhalten der Scheibe und dem Einsetzen des Leiters die Schraube anziehen soll. Die rechteckige leicht gewölbte und mit Sicken versehene Anschlußscheibe ist darüber hinaus kipphar, wodurch mit ein und derselben Scheibe neben einem Leiter auch zwei Leiter gleichen Querschnitts wie ebenso Leiter unterschiedlicher Querschnitts befestigt werden kön-

Die Herstellung dieser Kombischraube mit Anschlußscheibe birgt einiges Know-how in sich wird doch ein Haltering zum Stabilisieren der Scheibe unter deren "Dachneigung" gewalzt, so daß das Gewinde auch beim Anschluß cleinster Leiterquerschnitte noch seiner Aufgabe nachkommt, die Schraube also nicht überdreht werden kann.

servicefreundlich Besonders darf dabei noch die Kraftübertragungsform der Schraube angesehen werden. Sie weist einen sogenannten Plus-/Minuskopf auf - die Kombination von gleichzeitig vorhandenem Kreuzschlitz und Längsschlitz erlaubt dem Hersteller der Geräte eine vollautomatische Montage mit Mehrfachschraubspindeln über den Kreuzschlitz und gestattet andererseits

dem Handwerker bei Reparatur-

und Wartungsaufgaben das Arbei-

ten mit seinem stets griffbereiten normalen Längsschlitzschraubenzieher. Statistisch betrachtet, benötigt jeder Bundesbürger durchschnittlich 50 Kleinschrauben im Monat, um seinem Bedürfnis nach "festem Halt" nachkommen zu können. Die Hintergründe nimmt er selbstver-ständlich nicht wahr, was er auch nicht soll – es sei denn, er benötigt

einige kleine Schrauben, was ihn dann möglicherweise an das Wort von der "lockeren Schraube" und

deren Hintergründigkeit erinnert.

KLAUS KAYSER

# VDI 2230 – ein Renner unter den Richtlinien

Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schrauben

Ohne Schraubenverbindungen klaffen die meisten technischen Erzeugnisse auseinander. Das erklärt die große Typenvielfalt und die unterschiedlichen Anwendungsbedingungen. Den Schwie-rigkeitsgrad dieses Maschinenelementes erkennt man erst bei sorgfältiger analytischer Betrachtung.

Nicht von ungefähr fand daher am 23. und 24. März 1983 in Düsseldorf die Fachtagung "Schrauben-verbindungen heute – Berech-nung, Anwendung, Wirtschaftlich-keit" unter großer Beteiligung statt. Veranstalter war der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) ge-meinsam mit dem Informations-Centrum Schrauben im Deutschen Schraubenverband e. V. (ICS). Anlaß der Tagung war die Vorstellung neuen Richtlinienentwurfs VDI 2230 "Systematische Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen".

In vier Schwerpunktthemen mit insgesamt 16 Vorträgen wurde die Bandbreite der Verschraubungstechnik aufgezeigt. Das erste Gruppenthema "Vorstellung der neuen Richtlinie VDI 2230 Blatt 1" soll hier näher erläutert werden.

Die erste Ausgabe dieser Richtlinie wurde 1974 in Stuttgart vorgestellt. Diese Richtlinie erfreut sich mittlerweile eines hohen Bekanntheitsgrades, sie ist ein \_Renner" unter den VDI-Richtlinien, Neue Erkenntnisse auf einigen Teilgebieten der Verschraubungstechnik machen eine Überarbeitung erforderlich. Unter Beibehaltung der Grundkonzeption wurde die Richtlinie komplett überarbeitet und bei dieser Gelegenheit anwenderfreundlicher gestaltet.

Neue Erkenntnisse, besonders über die Nachgiebigkeit verspannter Platten und des eingeschraubten Gewindes sowie über den Einfluß der exzentrischen Einleitung der Verspannkraft (exzentrische Verspannung) und der Betriebskraft (exzentrische Belastung) flossen in die Neufassung ein. Gleichzeitig wurden Gestaltungshinweise "ungünstig/günstig" sowie Hinweise über das Sichern und zur Verbesserung der Dauerhaltbarkeit von Schraubenverbindungen in die Richtlinien eingearbeitet. Die Beachtung dieser Erkenntnisse beeinflußt wesentlich die Haltbarkeit der Schraubenverbindung.

Der größte Anteil der erforderlichen Vorspannkraft wird bei exzentrisch beanspruchten Verbindungen des einseitigen Aufklaffens der Trennfuge benötigt. Ferner ist die Zusatzkraft auf die Schraube nicht unabhängig von der Vorspannkraft, wie dies früher unter Zugrundelegung des be-kannten Verspannungsschaubil-des angenommen werden mußte. In Wirklichkeit sinkt in diesen Fällen die Zusatzkraft auf die Schraube mit wachsender Vorspannkraft, so daß im Falle der dynamischen Betriebsbelastung Schrauben mit höherer Festigkeit die Verbindung dauerbruchsicherer machen.

Da in hohem Maße die Genauigkeit der Anziehmethode in die Abmessung der Schraube eingeht, müssen schon bei der Auslegung der Verbindung Abstimmungen zwischen Konstruktions- und Montageingenieur stattfinden. Denn die aufwendigsten Berechnungs-methoden bleiben wirkungslos, wenn Schraubenverbindungen infolge unsachgemäßer Montage zu hoch oder zu niedrig vorgespannt werden. Zu hoch vorgespannte Schraubenverbindungen erfahren eine Überbeanspruchung, die zum Bruch der Verbindung führen kann, zu niedrig vorgespannte Verbindungen versagen in der Regel durch selbsttätiges Lösen oder durch Dauerbruch der Schraube.

Je ungenauer die Montagemethode ist desto dicker muß eine Schraubenverbindung mit allen Anschlußmaßen bei gleicher Fe stigkeit dimensioniert werden. Um einen Einfluß der Anziehmethode mit einer relativ großen Streuun: (beispielsweise Anziehen mit einfachen Drehschrauben) und eine sehr genaue Anziehmethode (zum Beispiel streckgrenz- oder drehwinkelgesteuertes Anziehen) mit einander zu vergleichen.

Um die gleiche Mindestklemmkraft zu erhalten, muß die Schraubenverbindung, die mit einer relativ ungenauen Montagemethode angezogen wird, entsprechend überdimensioniert werden, damit auch die maximal vorkommenden Kräfte noch sicher aufgenommen werden können. So kann im Extremfall eine um 60 Prozent größe re Schraubenabmessung erforderlich sein als bei einer sehr genauen Montagemethode.

Die Richtlinie VDI 2230 gibt mit übersichtlichen Rechenanleitunund Gestaltungshinweisen Konstrukteur die Möglichkeit, für die Mehrzahl der exzentrisch belasteten Schrauben-Verbindungen eine sinnvolle Gestaltung und eine differenziertere Berechnung durchzuführen.

DIETER STRELOW



Beherrscht höcksten Druck: Verschraubung und Abdichtung von Hydro-

# Qualität und \ Service haben ihren Preis

Jeder, der im Wirtschaftsleben steht – und dazu gehört die Hausfrau genauso wie der industrielle Einkäufer – orientiert sich in sei-nem Einkaufsverhalten an dem erwarteten längerfristigen Nutzen, den ihm das Objekt seiner Wünsche bringen soll.

Im industriellen Bereich zählen daher nicht nur der reine Preis und die Termineinhaltung zu den Beurteilungskriterien, sondern ebenso eine gleichbleibende hohe Produktionsqualität, der technische Ser-vice und die Dienstbereitschaft der Lieferfirma.

Vielen Einkäufern ist kaum bewußt, daß die Kosten für das Einzelteil Schraube oder Mutter nur einen Bruchteil der Gesamtkosten der montierten und einsatzbereiten Verbindung darstellt. Oft genug macht der Einkaufspreis des einzelnen Elements nur 20 bis 25 Prozent dieser Gesamtkosten aus.

Lagerhaltung und Bereitstellung, Positionierung der Teile. Art und Durchführung der Montage anteilige Kosten der Vorrichtungen des Zusammenbaus und schließlich die erforderliche Kontrolle sind erheblich stärker kostenwirksam als das einzelne Verbindungselement.

Gerade unter diesem Aspekt macht sich der Einsatz hochwertiger Qualität besonders bezahlt. Der scheinbar günstige Einkaufspreis von importierten Schrauben und Muttern kann nämlich schnell zur Illusion werden, wenn dem vermeintlichen Vorteil überraschende Zusatzkosten bei Montage oder Kontrolle gegenüberstehen.

Um wieviel stärker wirken sich derartige Folgekosten aus, wenn die mangelbafte Qualität billig eingekaufter Teile dazu führt, daß die Montage etwa wegen Beimischung fehlerhafter Stücke oder Toleranzüberschreitungen ins Stocken gerat, das Band stoppt und die laufende Produktion unterbrochen wird. Spätestens dann ist schnelle Abhilfe und Rückgriff auf sofort erreichbare Lieferwerke, auf ihre Lagerhaltung und ihren Kundenservice geboten.

Die deutschen Hersteller arbeiten schnell und zuverlässig; eine Lückenbüßerfunktion nur für Notfälle und Randsorten lehnen sie allerdings ab. Auch bei größter Rationalisierung ist die ständige Lieferbereitschaft – viele Werke führen Tausende von verschiedenen Sorten lagermäßig – äußerst aufwendig und bindet erheblich Mittel. Fachhandel und Verbraucher können sich den jederzeit verfügbaren Rückgriff auf das Lager und die breite Produktpalette der inländischen Hersteller nur dann erhalten, wenn sie diese Leistung auch honorieren; ausgefallene Kapazitäten lassen sich in der Regel nicht mehr regenerieren.

Der Vorteil der deutschen Werke gegenüber ausländischen Anbietern liegt im Service hinsichtlich Lieferung und Beratung, in der international anerkannten Qualität und in ihrer Innovationsfähigkeit.

Einkaufen heißt mehr als nur über Rabatte sprechen. Das Lohnkostenniveau der Bundesrepublik Deutschland macht es dem deutschen Hersteller unmöglich, neben seiner Spitzenqualität auch noch Spitzenrabatte zu bieten, es sei denn, um den Preis der Selbstaufgabe. An einer solchen Entwicklung kann aber weder der Handel noch der qualitätsbewußte FOTO: DIE WELT | Verbraucher Interesse haben (Hei.)

Ein leistungsstarker Zulieferer für Großabnehmer, zum Beispiel in der Kfz-Industrie:

# Die SCHULTE GRUPPE KG



Hochfeste Schrauben Präzisionsschrauben Kaltformteile Blechschrauben Spanplattenschrauben Präzisions-Kunststoffteile Hochbeanspruchbare Kfz-Verbindungsteile



# Die SCHULTE GRUPPE KG

LUDW. LOEWE Huttenstraße 17-20, 1000 Berlin 21

K.H. SCHULTE

Norm-und Gewindeteile Ihmerter Straße 117 · 5990 Altena

**GRAEWE & KAISER** Schrauben und Formteile Bachstraße 10-12 - 5970 Plettenberg 2

**SCHULTE plastics** 

Ernst-Stenner-Str 15 - 5870 Herner-Westig

...für bessere Verbindungen RNIPPING.Schrauben

KNIPPING-Werke/Niederlassungen in: Gummersbach · Kierspe · Bochum · Herne · Malland · Paris · Madrid · Rockford/USA · Johannesburg/Südafrika

...weltweit

Durch unseren ständigen Dialog mit dem Markt, weltweit, erzielen KNIPPING-Produkte einen hohen Grad an Produkt-Innovation, In nahezu allen Branchen, Nutzen Sie diese Vorteile.

BIENE

Arnold Knipping GmbH - Hauptverwaltung: Postfach 10 05 53 · Industriestrasse · D-5270 Gummersbach 1 · Telefon: 02261/320 · Telex: 884 582

Laue
INFORMATIONS SCHRAUBEN
SCHRAUBEN

Adolf Laue - Schrauben- und Eisenwarenfabrik

7614 Gengenbach · Postfach 1125

Tel. (0 78 03) 22 72

Holz- und Biechschrauben

mit Längs- und Kreuzschlitz

alle Cherflächenveredlungen

W. Wagner jr. G. m. b. H.

Postfach 16 60

5970 Plettenberg

Tel. 0 23 91 / 18 88 - FS 08 201 828

# WOLTERS

**MUTTERN-ÉCROUS-MUTTERN-NUTS-MUTTERN** 

## **WOLTERS GMBH**

4830 Gütersloh · Fernruf: (0 52 41) 1 09-1 Telex: 9 33 826



### Robert Schewe KG Schraubenfabrik Freisenbergstr. 4, 5880 Lüdenscheid Tel. 0 23 51 / 59 41

Preßblanke Präzisions-Schrauben mit Schlitz und Kreuzschlitz nach DIN oder Zelchnung von M 2 bis M 6, Sechskantschrauben DIN 931/933 von M 3 bis M 6, aus Stahl, rost- und säurebeständigem Stahl, Messing. Spezialität: selbstschneidende Schrauben für Kunst-

Informationen über Anzeigen in Sonderveröffentlichungen und Dokumentationen

erteilt Ihnen gem:

# DIE WELT

Anzeigenabteilung Kaiser-Wilhelm-Str. 1, 2000 Hamburg 36 Tel. 0 40 / 3 47 41 28, 0 40 / 3 47 41 11, 0 40 / 3 47 44 40

Qualitätsschrauben aus Berlin für höchste technische Anforderungen

DIN-Teile M 12 bis M 72 Ausländische Normen Sonder- u. Zchng.-Teile Ø 12 bls Ø 80 mm Güten 5.6, 8.8, 10.9, 12.9 Legierte Baustähle Kaltzähe und warmfeste Stähle Rostfreie und säurebeständige Stähle Hitzebeständige Stähle NE-Metalle wie Monel, Cuprodur Eigene Galvanik

Werksbescheinigungen Werkszeugnisse Werksprüfzeugnisse Abnahmeprüfzeugnisse durch amtiich anerkann-te Abnahmegesellschaften wie: TÜV GL LR NV BV ABS RINA DB RSSU DSRK NKK PRS sowie durch eigene Werkssachverständige

Abnahmen nach DIN 50049:



### Schraubenfabrik **Gustav Sternberg** GmbH & Co. KG 1000 Berlin 27 (Borsigwalde) Breitenbachstraße 11-12

Tel. (030) 4 11 30 56 - Telex 01 81 723 G. St. registriert bei der Deutschen Gesellschaft für Warenkennzeichnung Zugelassen nach VdTÜV-Merkblatt 1245 und AD-WO



# Milliardenschäden durch Korrosion

Über den vielseitigen Einsatz rost- und säurebeständiger Verbindungselemente

Die Schäden durch Korrosion werden auf 4,2 Prozent des Bruttosozialproduktes geschätzt. Für die Bundesrepublik Deutschland ergäbe sich 1982 die giganti-sche Summe von gut 67 Milliarden Mark. Korrosion wird als fünffach höhere Ursache des Versagens von Verbindungselementen angegeben als alle anderen Ursachen zusam-

Genormte Schrauben und Muttern aus rostfreien Edelstählen von der kleinsten Schraube bis zum schwergewichtigen Spezial-bolzen – werden heute in allen Industriezweigen zu Millionen Stück verwendet. Worin besteht der Vorteil dieser Produkte? Verbindungselemente aus rost- und säurebeständigen Stählen gewähren überall dort, wo Korrosionsgefahr be-steht, größere Sicherheit, längere Lebensdauer, besseres Aussehen und völlige Wartungsfreiheit. Kor-rosionsbeständige Schrauben und Muttern sind unverwüstlich, wenn im rauhen Betrieb jahrelang Feuchtigkeit, Säuren oder Laugen

### Bedarf erkannt

Die deutschen Hersteller liefern alle einschlägigen genormten Produkte, zu denen vor allem Sechskant- und Innensechskantschrauben, metrische Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben, Muttern und Blechschrauben zählen. In den letzten Jahren hat sich ein

stärkter Trend zu Spezialteilen gezeigt, die vom Konstrukteur anwendungsbezogen eingesetzt wer-den. Die inländischen Hersteller haben diesen Bedarf rechtzeitig er-kannt und liefern eine breite Palette von Zeichnungsteilen für den Maschinen- und Apparatebau, für Haushaltsgeräte und Fahrzeugbau, für Bauwirtschaft und Kraftwerke.

Diese nach Kundenangaben her-gestellten Teile erfordern selbstverständlich eine genaue Kenntnis der Verarbeitbarkeit des schwieri-gen Werkstoffes. Oftmals wird erst im gemeinsamen Gespräch die endgültige kostengünstige Lösung gefunden. Viele deutsche Hersteller sind darauf eingerichtet, fundierte technische Beratung auf die sem Sektor zu leisten und spezielle Problemlösungen zu erarbeiten. Sonderschrauben können zu einem besonders wirtschaftlichen Verbindungselement werden.

Spanlose Verformung ist auch für nichtrostende Verbindungsteidas gängige Fertigungsverfahren. Daneben werden für Zeich nungsteile Zusatzarbeiten wie Schleifen, Fräsen, Bohren und Oberflächenverbesserung durch Kaltrollen durchgeführt. Das erzeugt neben gutem Aussehen Oberflächen mit sehr geringen Rauhtiefen. Dies ist besonders dann wichtig, wenn die Teile einer gleitenden Reibung ausgesetzt sind. Durch spanlose Verformung können Festigkeiten von 800 N/mm<sup>2</sup> und mehr erreicht werden.

Verbindungselemente aus rost-und säurebeständigen Stählen werden nach der deutschen Norm DIN 267 Teil 11, Ausgabe Januar 1980, geliefert. Dieses Blatt enthält die Festlegungen der internationa-len Norm ISO 3506 von 1979 und ergänzt sie in wesentlichen Berei chen. Die hauptsächlich verwende ten Stähle für Schrauben und Muttern haben eine fast unbegrenzte Lebensdauer. Sie erfüllen damit die hohen Sicherheitsanforderen gen in der chemischen Industrie, im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

### **TUV-Anerkennung**

Der besondere Vorteil Schraube als eines lösbaren, be-lastbaren und wieder verwendungsfähigen Verbindungsele-mentes bleibt so durch Jahre erhal-ten. Namhafte deutsche Hersteller dieser Teile sind auch in der Lage, die Qualität ihrer Produkte durch Prüfzertifikate bzw. TÜV-Anerkennung nachzuweisen.

Für den Verwender hat der Gewinn an dauernder Sicherheit größte Bedeutung, denn Folgekosten durch Korrosion-können zu unkalkulierbaren Risiken führen Reklamationen und Produktionsausfall kosten viel Geld, von den Auswirkungen der Produkthaftung ganz zu schweigen. Die ein-malige Mehrausgabe für ein hoch-qualifiziertes Erzeugnis wird durch bleibende Vorteile mehrfach aufgewogen. HORST B. HOMUTH

# Neues aus der Technik

Die exakte Durchrechnung von Schraubenverbindungen unter Berücksichtigung aller Bela-stungsgrößen ist ein aufwendiges Verfahren, das mit hohen Fehlerrisiken verbunden ist. Von Bauer & Schaurte Karcher wird jetzt ein Schraubenrechner vorgestellt, mit dem auf der Basis der VDI-Richtlinie 2230 eine Schraubenverbindung innerhalb weniger Minuten durchgerechnet werden kann.

Dabei ist durch Veränderung von Eingabedaten die Errechnung von Alternativen möglich. Der Rechner liefert sieben Resultate neben dem erforderlichen Anziehdrehmoment Angaben über sechs Sicherheiten als Hauptergebnis: Sicherheit nach dem Vorspannen. Sicherheit bei Betriebsbelastung Sicherheit gegen Dauerbruch, Si-cherheit gegen Überschreitung der zulässigen Flächenpressung, Si-cherheit gegen Querkraftbelastung und Sicherheit gegen Lockern.

Mit diesem Rechner kann der Konstrukteur Schraubenverbin-dungen optimieren und die Sicherheitsreserve exakt bestimmen. Zur Einweisung in die Benutzung des Rechners wird eine umfangreiche Bedienungsanleitung mitgeliefert.

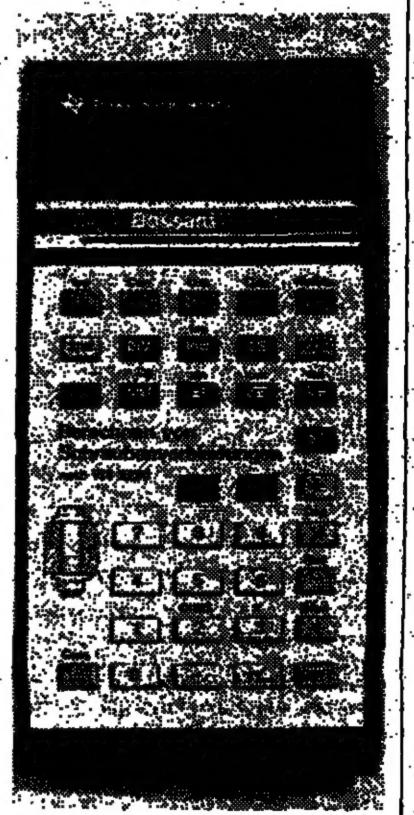

# von mechanischen Verbindungen

Annahmeprüfung

In jeder Fertigung sind auch bei Igrößter Sorgfalt und ständiger Kontrolle gelegentlich Abweichun-gen einzelner Ist-Werte von den vorgegebenen Tolerenzen möglich. Dies gilt besonders für Produkte der Massenfertigung. Der Abneh-mer dieser Erzeugnisse wird des halb auf Annahmeprüfungen nicht verzichten wollen.

Die Norm DIN 267 Teil 5 in der geltenden Ausgabe vom April 1968 enthält Angaben über die "Prü-fung und Abnahme" von Schrau-ben, Muttern, Gewinde- und Formteilen mit Hilfe statistischer Verfahren; sie legt Auswerteverfahren fest, mit deren Hilfe entschieden wird, bei welchem Anteil von Einzelstücken mit Werten außerhalb der zulässigen Toleranzen das ge-samte-Los zurückgewiesen werden.

Über den Bereich der mechanischen Verbindungselemente hinaus hat sich diese Grundnorm für Schiedsverfahren bezüglich der Entscheidung von Annahme oder Zalsteit Zurückweisung von Lieferungen Die SED

Im internationalen Bereich wurde im Laufe des letzten Jahrzehntes unter maßgeblicher deutscher Mitarbeit der Entwurf einer ISO-Norm erstellt, der in verschiedenen Punkten bedeutsame Weiterentwicklungen und Verbesserungen gegenüber der obengenannten Ausgabe enthält. Dies betrifft vor allem die Aufnahme einer Liste der zu prüfenden mechanischen Eigenschaften und die Angabe niedrigerer Gutgrenzen-Werte für die Prüfung dieser Eigenschaften

Eine Stichprobenanweisung mit Angabe des Verbraucher- und Herstellerrisikos ermöglicht den in statistischen Verfahren weniger bewanderten Mitarbeitern eine verbesserte Handhabung. Zur guten Verständlichkeit trägt ein Abstelles Piccos schnitt bei, der in vereinfachter Form alle mit der Annahmeprii- seristeren li fe definiert.

# Fachtagung in Hamburg

Das nächste Seminar "Schraubenverbindungen" findet vom 22. bis 24. Juni 1983 in Hamburg statt. Veranstalter ist die Technische Akademie Wuppertal gemeinsam mit dem Deutschen Schraubenverband e. V.

Die Erkenntnisse innerhalb der Verschraubungstechnik sind in den letzten Jahren auf nahezu allen Teilgebieten erheblich gestiegen. Allein die Kenntnis der Abhängigkeit der Schraubenbeanspruchung von der Vorspannkraft hat der Dimensionierung der Verbindungselemente einen neuen Stellenwert zugewiesen. Hierdurch erhält auch die Genauigkeit der gewählten Montagemetholde eine entschei-dende Bedeutung.

Die überarbeitete und im Früh-jahr dieses Jahres veröffentlichte Richtlinie VDI 2230 "Systemati-Berechnung hochbeanspruchter Schraubenverbindungen" wird auf dem Seminar aus-führlich vorgestellt. Über das Thema "Selbsttätiges Lösen und Sichern von Schraubenverbindungen" ist die Fachwelt seit Jahren umfassend informiert; trotzdem werden vielfach auch heute noch ungeeignete Sicherungselemente in schwingbeanspruchten Schrau-benverbindungen eingesetzt. Die Mechanik des Lockerns und Losdrehens wird im Seminar erläutert; aus dieser Kenntnis werden Anwendungen und Grenzen von Schraubensicherungen aufgezeigt.

Das Seminar gibt einen umfas-senden Überblick über statische und dynamische Tragfähigkeit und die konstruktive Gestaltung von Schraubenverbindungen. Die verschiedenen Möglichkeiten des Korrosionsschutzes werden ausführlich behandelt. Eine Einführung in die besondere Problematik der gewindeformenden Schrauben und von Verbindungselementen für den Leichtbau runden das Programm ab. Auskunft: Informations-Centrum Schrauben, Post-fach 24 01 27, 4000 Düsseldorf 1 (Tel. 02 11 / 36 50 74).

nationale Normentwurf in die Neufassung der deutschen Norm ein-gearbeitet. Der Entwurf zu DIN 267 Teil 5 "Annahmeprüfung" ist im Juni 1982 erschienen; er ist vorge sehen als Ersatz für die Ausgabe vom April 1968.

# WIRTANZEN AUS DER REIHF.

# angequence

...mit speziellen Verbindungsteilen, die höchste Ansprüche erfüllen. Zum Beispiel mit dieser Präzisions-Schaltwelle für Kugelhähne. Mit hohen Festigkeitswerten durch Kaltverformung. Enge Toleranzen und geringe Oberflächenrauhigkeit werden gewährleistet. KOLB sucht ständig neue Spezial-Aufgaben - Qualitäts-DIN-Schrauben sind für uns eine Selbstverständlichkeit

Bitte fordern Sie Informationen an.

Kolb GmbH + Co Schrauben- und Drehteilwerk Rathenaustr. 23 D-5600 Wuppertal 2 Postfach 240140 Telefon (0202) 517-0 Telex 8591444

in engaweette a men Ami vi erige k

the formerstre ane wird au

Antwork
Jorg Kric
Minches im F
der Buchha

# Korron . bindungselemen Verbindungselenen Verbindungselenen Gerden nach der der Enden nach der der JAMES Seliefert Die der JAMES JA Kultur im Venusspiegel

UV-Anerkenne

Kosten viel Ger Kosten viel Ge

on mechanic

od et Sorgialt mi sorgialt mi

ie Norm DE 26 lei-

enden Ausgaberma

Munero, Germen

THE STATE

ceren file

A ber weichen Andr

CORRECT THE WEEK

Turnes Sen Toleran

's Tee Thister

jen den Bereich der

: Verbrideres

Lat. grat. diese Gra-

ensien bei

cheiding for less

Cawening on la

internationalen Ber

o Laufe des lexina

nier maigebingt

'Seit sei Einesfei.

o enstell certificte

men bedeutsme 🔯

lunger und later

त्यदस्य देश **अस्ट** 

and arrived District

ie a francésie

mittenden menten

thatter and is any

: 0:::e:::-162:

ing dieser fignistie

· Summer leader

re des lettames

the Territoria

eries linerated

and a training of the

et bei der a man

1 = 1 00 100

No serve the same

Carried with

we Nome and S

in der deutschen for

The second of th

ETSOIZ EN SEL

....

٠::

nun vungeführt.

Bth. - Zu den Dauerbeschäfti. gungen eines Hamburger Kultursenators gehört die Intendantensuche. Das ist ein bischen wie beim Mensch-ärgere-dich-nicht. Spiel Gerade glaubt man noch. alle Püppchen am Laufen zu heben, schwupp, de fliegt eine raus. und man muß von vorn beginnen. Hatte der vorige Kultursenator, Tarnowski, noch auf seine jetzten Amtstage die Staatsopernintendanz mit der Ernennung con Kurt Horres wieder ans Laufen gebracht, so muß sich seine Nachfolgerin, Helga Schuchardt, nach einem Chef fürs Thalia-Theater umsehen.

Das ist, geben wir zu, ein viel schwierigeres Metier. Denn das Thaliz als zweites und durchaus nicht zweitrangiges Schauspielhaus der Hansestadt, seit den Tagen Boy Goberts herausgewachsen aus den Seidenpantoffeln des Boulevardtheaters, soll sich mit eigener Note vom Deutschen Schauspielhaus absetzen. Es soll weniger experimentieren als bewahren, es soll publikumsfreundlich, aber nicht seicht sein, kurzum weniger ein Konkurrenz- als Komplementärprogramm zum Haus an der Kirchenallee

bringen. Der wackere Peter Striebeck, seit Goberts Abgang Chef am Thalia, hat jedenfalls sein Scheitern eingesehen und will sich wieder aufs angestammte Schauspielermetier zurückzie-

Nun könnte man einwenden, zu Niels-Peter Rudolphs anämischem Programm am Deutschen Schauspielhaus sei im Thalia jede Alternative willkommen. Die disparaten Bewerber, Jürgen Flimm, Hans Neuenfels, Hansgunther Heyme und auch der schon abgewiesene Gobert-Mitstreiter Gerhard Blasche, schreiben jedenfalls grundverschiedene Handschriften, wenn auch jeder seine unverwechselbare.

Jürgen Flimm, in Köln am ehesten ein Anwalt saftigen Theaters, galt denn auch als Favorit, bis Helga Schuchardt ihm eine ernste Konkurrentin aus dem Hut zauberte: Krista Jussenhoven, Tochter eines Kölner Komponisten und Leiterin des S. Fischer Theaterverlags, für die spricht, daß sie viele Leute kennt und daß sie eine Frau ist. Denn Frau Schuchardt will partout eine Intendantin. Kultur im Venusspiegel Aber ob Frau Jussenhoven wirklich das Schneewittchen ist, das von hinter den sieben Bergen das schönste Theater nach Hamburg bringt, wer kann das schon wissen?

# SED: "DDR"-Malern fehlt Parteibewußtsein

# nnahmepri Sitte auf Abschußliste?

erbindung Interessierte Besucher, Künstler, Mitglieder des Verbandes bildender Künstler der DDR- (VBK) berichten übereinstimmend: in den "DDR"-Medien wurde weniger über die IX. Dresdner Kunstausstellung berichtet, als erwartet werden konnte. Wer die \_DDR"-Presse mit den Außerungen irritierter Besucher zu lesen versteht und in Gesprächen mit Funktionären deren Unbehagen über die vielen Ausstellungsstücke erfährt. muß zu dem Schluß kommen, eine solche Kunstausstellung wird sich so nicht mehr wiederholen. Der and Appairer my Vorwurf der Partei: Die revolutionäre Kraft der Arbeiterklasse wird von vielen, besonders jüngeren Künstlern mißachtet. Ihre Bilder sind zu sehr verklausuliert. Die Maler häufen ungerechtfertigt Kritikwürdiges auf den realen Sozialismus. Man spüre keine Gesellschaftsbejahung mehr, die im Sinne der Partei wirkt. Sicherlich, die gespannte internationale Lage und die polnischen Verhältnisse bereiten den Regierenden Angst und

> Der Verbandspräsident Willi Sitte, einer der Verantwortlichen der Dresdner Kunstausstellung, hat verbandsintern Selbstkritik geübt, in der er die von der SED-Führung gerügten Erscheinungen bestätigen mußte. In eingeweihten Kreisen rechnet man damit, daß der jetzige Präsident des "VBK der DDR", Sitte, sein Amt verlieren wird, da seine angeblich zu große "Liberalität" gegenüber auch kritischen Positionen einiger Künstler zu Verdrehungen der von der Partei gesetzten Maßstäbe in vielen Kunstwerken geführt hat. Ein Nachfolger scheint schon ge-

gehandelt. In Dresden hatte er ge waltige Bilder hängen: alle schöner als die Wirklichkeit. Und vor seinem Porträt einer "Bestarbeiterin" machte Honecker zum erstenmal Die Aufrüstung und Militarisie-

funden. Es wird Walter Womacka

rung, die in der "DDR" voranschreitet, hat auch unter Künstlern zu Protesten geführt. In den letzten Monaten waren die Ereignisse in Jena ein besonderer Beleg dafür. Nun ist bekanntgeworden, daß die Berliner Malerin Barbel Bohley in einem Brief an den Bezirksvorstand des "VBK der DDR" sich gegen die massive Einbeziehung von Frauen in die militärische Ausbildung (nach neuen Wehrgesetzen) ausgesprochen hat. Dieser brisante Brief wurde vom

Sekretär des Vorstandes des VBK, Heinz Werner Schmidt, den anderen Genossen und Kollegen vorenthalten. Das wurde ruchbar, und Schmidt verlor seine Funktionen. Der Brief löste nun eine heftige interne Verbandsdiskussion aus. Sympathisanten verteidigten zwar die Positionen Bärbel Bohleys gegenüber der Parteilinie: \_der Friede muß bewaffnet sein." Das Ergebnis der Diskussion: Die Malerin legte ihre Funktionen, die sie innerhalb der Sektion des Verbandes innehatte, nieder.

Die von Willi Sitte und anderen Malern der Verbandsspitze befürworteten Reiseprivilegien, auch für weniger linientreue Künstler, werden nun wieder zunehmend eingeschränkt. Künftig werden wohl nur noch makellose und kommerziell erfolgreiche Künstler in den Westen reisen dürfen.

SIEGHARD POHL

Jörg Krichbaums Photo-"Ansichten" in München

# Im Weitwinkel bis 1992

Ist es die Angst des Photographen Lvor den Menschen, die diese gezirkelten Bilder entstehen läßt? Ist es das Mißtrauen gegenüber einem Medium, das zur Spontaneität (bis hin zum Knipsen) herausfordert und dem darum mit einer vorgedachten Realität begegnet wird? Entspringt die Formenstrenge einem rigorosen Gestaltungswillen oder einer Unsicherheit gegenüber der Wirklichkeit? Wird auf Farbe verzichtet, weil sie sich der artifiziellen Bildkomposition widersetzt, während karges Schwarzweiß \_Kunst" suggeriert?

Diese Fragen drängen sich angesichts der Bilder von Wilhelm Schürmann, Thomas Anschütz, Andreas Müller-Pohle oder Heinrich Riebesehl - die der Neuen Deutschen Photographie zugerechnet werden - auf. Und sie finden auch keine Antwort in den "Ansichten" von Jörg Krichbaum, die derzeit in München im Fotomuseum und in der Buchhandlung Goltz zu sehen sind.

Krichbaum, 1945 geboren, ist gelernter Werbephotograph, hat an der Berliner Hochschule für bil-

dende Künste, der Pädagogischen Hochschule und der Universität Göttingen studiert. Er verfaßte Gedichte, Erzählungen, Romane, Essays, schrieb Lexika der phantastischen Malerei, der Photographie und über Künstlerinnen, Monographien über Albrecht Altdorfer und Riebesehl. Er malt und photogra-

Seine "Ansichten" begann er bereits 1962. Bis 1992 soll der Zyklus tausend Aufnahmen umfassen. Alle schwarzweiß. Querformat, aus Augenhöhe mit Weitwinkel aufgenommen und den Regeln von Symmetrie, goldenem Schnitt und Reihung unterworfen. So entstehen Bilder, die in sich selbst ruhen. Nichts weist über den Ausschnitt

hinaus. Es ist eine Photographie, die starkes Licht und helle Schatten liebt. Sie ist wohl ausgewogen - bis zur Langeweile. Und auch gegen Manierismen - die ewig an- und abgeschnittenen Köpfe z.B. nicht gefeit. Sie ist regelrecht wie ein Meistersingerlied. Aber Kunst braucht Spannung. Auch Photokunst (bis 30. April).



Reihung als Formprinzip: "München, 1977", Photo von Jöra Krickhaum COPYRIGHT: EDITION UTA BAUER

Paris feiert seinen "Spatz" Edith Piaf – Lelouch-Film und Ausstellung im Forum des Halles

# Chansons, hart wie ein Aufwärtshaken

Lin wahres Piaf-Fieber hat Paris Cergriffen. In diesen Tagen wird die Erinnerung an die große Dame des französischen Chansons, die 1963, erst 47 Jahre alt, gestorben ist, übermächtig. Nicht, daß Edith Piaf - oder, wie man sie in ihrer Jugend nannte, der "Spetz von Paris" - nur eine Sekunde lang aus den Herzen der Franzosen verbannt gewesen wäre. Auch der Verkauf ihrer Platten stagnierte nie. Aber lhr 20. Todestag gibt jetzt willkommenen Anlaß, die Sängerin mit seltenem Gepränge zu fei-

Den Anfang machte Filmregisseur Claude Lelouch, einer ihrer feurigsten Verehrer, der der Piaf mit seinem jüngsten Film "Edith und Marcel" ein stattliches Denkmal setzte. Soeben in den Pariser Kinos angelaufen, ist das Opus ein Ereignis geworden, das die Nation tief bewegt.

Der Film umgreift nicht das ganze Leben der Chansonette; nicht ihre bitterarme Kindheit, wo sie von der Mutter verlassen - mit dem Vater, Straßenclown von Beruf. durch Pariser Arbeiterviertel tingelte; nicht ihre frühe Karriere als Sängerin der Hinterhöse, die mit Vierzehn begann; nicht ihren Start im Cabaret von Louis Leplée, der sie an der Ecke Rue Troyon entdeckt und von der Straße weg engagiert hatte; auch nicht ihre Jahre jenseits der Vierzig, die von Krankheit, Alkohol, Drogen und Einsamkeit gezeichnet waren, hochgerissen freilich bis zuletzt immer wieder von glanzvollen Auftritten.

Lelouch zeigt eine Piaf Anfang Dreißig, auf dem Gipfel ihres Ruhms, strahlend, glücklich - und unsterblich verliebt in den Boxer Marcel Cerdan, dem sie Anfang 1947 in New York begegnet war. Voilà, "la vie en rose", das sie in einem ihrer berühmten Chansons besungen hat. Wie hätte Lelouch. der "Regisseur der Midinetten". denn anders können, als die Piaf in ihrem Glanz - und nur in ihrem Glanz – zu umjubeln. Er. der einmal gesagt hat, das Mādchen, das er liebe, möchte er nicht auf der Toilette und auch nicht in einem Kreißsaal sehen. Das töte die Illu-

Als 20jähriger war Lelouch, der heute 45 ist, der Piaf per Zufall in einem Taxi begegnet; und er hatte ihr in jugendlichem Überschwang seine Bewunderung zu Füßen gelegt, hatte wohl auch von Cerdan geschwärmt, der 1949 bei einem Flugzeugunglück ums Leben gekommen war. Das muß die Piaf gerührt haben; denn sie gestand dem jungen Mann, daß sie den

Folière wurde ins Schwäbische

IVI übersetzt. "Der Geizige" be-

hielt seinen Biß. Daß es auch ohne

Molière geht, zeigt seit längerem

der Nürnberger Fitzgerald Kusz.

der auf den Trichter gekommen ist.

mit dem Ohr am Maul des Volkes

die ganz und gar nicht liebliche

Bösartigkeit, Beschränkung, Enge

und Gewalt, die sich im Dialekt

unverstellt zeigen, volkstheater-

Die Württembergische Landes-

bühne Esslingen, als Veranstalter

der 6. Baden-Württembergischen

Theatertage, hat unter der Regie

von Heinrich Staehle, der auch die

Ubersetzung aus dem Fränkischen

ins Schwäbische besorgte, das

neueste Stück von Kusz, "Un-

kraut", zur Uraufführung gebracht.

Unkraut und Ausmerzen liegen

eng beieinander. An der Flurberei-

nigung im Vorgarten der Reihen-

hausbewohner zeigt sich, was eine

richtige Ordnung ist. Vor allem in

Nachbars Garten, wenn dort das

Unkraut wuchert und die grüne

Gleichmacherei einer parzellierten

Gesinnung in der Ansiedlung or-

dentlicher Menschen bedroht. Daß

sich die Ereiferung über Löwen-

zahnsamen bis zum Meutengegei-

fer steigern kann, hier wird es.

durch die Lacher geschmeidig ge-

macht, in den Schrecken von Haus

manchen öden Schwank gebrau-

chen läßt, ist bekannt und belacht

genug. Mit Theater hat das wenig

zu tun. Kusz ist in seinen Beobach-

tungen viel zu genau, um sich auf

derartige Gefälligkeiten einzulas-

sen. In der Einsicht, daß die Bo-

denständigkeit von Dialekt ja auch

Ausdruck von kleingesellschaftli-

chem und damit politischem Be-

wußtsein ist, und mit der Erfah-

rung von sprachlichem Scheitern

und gleichzeitiger Beschränkung.

die Handeln provoziert, kommt

Kusz in die Nähe von Nestroy und

Horváth. Ihnen wie ihm geht es in

erster Linie um Theater und dann

So kann er die biederliche Vor-

garten-Grillidylle der Konvention

des Lokalpatriotismus berauben

und zu einem Stück machen, das,

sieht man nur einmal kurz von der

sarkastischen Bravour in der

Sprachbeobachtung und Figuren-

zeichnung ab, im geschwätzigen

Scheitern von Kommunikation das

Entstehen von Gewalt vorführt: Je-

der gegen jeden und dann alle gegen einen. Die lachende Freude

Fitzgerald Kusz verfügt über ei-

nen festmachenden Blick und ein

außerordentlich empfindliches Ge-

hör. Die klassische Ironie kommt

in Kittelschürze und mit dem Ra-

senmäher daher: und funktioniert!

Darin liegen eine ästhetische Er-

kenntnis und ein Genuß. Das

Ensemble der Landesbühne hat

sich einen Erfolg erspielt. Genau

Daß sich Volkes Stimme für

zu Haus geführt.

um Volksstück.

wird rasch spröde.

haft darzustellen.

Esslingen: Uraufführung von Kusz und Kroetz

Fluch dem Löwenzahn!



"Nels, ich berege nichts": Edith Pigt FOTO: KEYSTONE

Verlust Cerdans niemals habe überwinden können. Noch Jahre nach seinem Tod habe sie versucht, mittels eines kleinen, runden Tischehens in spiritistischen Sitzungen mit ihm in Verbindung zu treten, und zwar mit Erfolg. Die Geschichte von Edith und Marcel hat Lelouch - freilich ohne den Glauben an das Tischehen - dann stets mit sich herumgetragen.

Seine bislang 23 Filme - Melodramen allesamt, darunter Ein Mann und eine Frau" - seien, so der Regisseur heute, alle nur Skizzen zu seinem Piaf-Projekt gewesen. Im Mittelbunkt des Films steht die junge Evelyne Bouix, Lelouchs Lebensgefährtin, die Edith Piaf verkörpert. Singen muß sie nicht, denn, von wenigen Ausnahmen abgesehen, hören wir die Originalstimme der Piaf. Ahnelt die Bouix der berühmten Chansonette, oder ähnelt sie ihr nicht? Das ist die Frage, die in Paris heiß diskutiert wird. Kritiker finden sie viel zu schön als Konterfei des 1,53 m

und sorgfältig, ohne Überzeich-

nung, typenpräzis inszeniert, ohne

störende Offnung zugunsten des

einen oder anderen Lachers mehr.

Leichtigkeit bis ins Eis geführt

wird, so bleiben einem, im Ver-

gleich der Inszenierung der zwei-

ten Uraufführung dieser Theaterta-

ge, "Jumbo-Track" von Franz Xa-

ver Kroetz, Bedenken. Das Landes-

theater Tübingen hat sich dieses

Jugendstücks mit Musik angenom-

men: Jugendtheater - nur, finden

Die Story: Ruth, Mädchen vom

Dorf, hat das Verkäuferinnen- und

Fabrikarbeiterinnen-Dasein satt.

will raus. Hans, der Freund seit

früher Zeit, möchte Ruth, wie's

sich gehört, heiraten. Ruth läßt ihn

links liegen, verknallt sich in den

rüde-öden Chef und Sänger der

Provinz-Rockband "Jumbo", geht

mit ihm auf Tingeltournee und

träumt vom großen Sprung ins

echte", wirkliche Leben. Nach

zehn Tagen ist nicht nur die Tour-

nee zu Ende. Ein Jugend-Kroetz

also, ausdrücklich für Jugendliche

Dieser dialektschwache (man

lasse das weg!) Rockreigen, der wie

Schnitzlers Bilderkarussell zwi-

schen den Musikeinlagen die Sze-

nen nach vorne rollt, lebt tatsäch-

lich von der Schnelligkeit. Härte

terzujubeln. Deren Wirklichkeit

sieht aber anders aus als ein Bilder-

bogen aus Niederbayern. "Mit die-

Filmszenario und nicht Mini-

Brecht à la Punk, der starke Sprü-

che liebt ("kam, sah und fickte").

wird weder eine Motivation des

Uberdrusses gezeigt, noch eine Ju-

gendkultur abgebildet. Die Ju-

gendlichen im Theater haben es

gemerkt. Ihnen gefiel die Musik.

zum Teil. Das Publikum erklatsch-

te drei musikalische Zugaben.

ab 14 Jahren.

Bravo zuzurufen.

sich die Jungen wieder?

Während hier etwas in genauer

ohne Mundartbrei.

kleinen, schmächtigen und rachitischen Originals. Das breite Publikum aber applaudiert ihr: die Piaf, wie sie leibt und lebt!

Der Film beginnt und endet mit jener hochdramatischen Szene, in der Edith Piaf in ihrer Suite des New Yorker Waldorf Astoria vom Tode Cerdans erfährt. Dazwischen liegt keine linear erzählte Geschichte. Lelouch montiert vielmehr, geradezu beschwörend, die großen Momente im Leben seiner beiden Helden: Galas der Piaf stehen neben Cerdans Siegen im Ring. Dazwischen kurze glückliche Begegnungen der Liebenden. Die Rolle des Cerdan hat der heute 40jährige Sohn des Boxers übernommen, der dem Vater aufs Haar gleicht.

Lelouch führt noch ein weiteres Paar in seinen Film ein: Margot (die ebenfalls von Evelyne Bouix gespielt wird) und Jacques: ein Allerweltsgespann aus der Provinz, das gewissermaßen ein Chanson

der Piaf illustriert. Im Zweiten Weltkrieg übernimmt Margot die Patenschaft für einen Soldaten an der Front. Briefe wechseln hin und her - der Rekrut läßt sie sich mangels Talent von einem begabten Kameraden schreiben -, die bald schon zu Liebeserklärungen werden. Als Jacques nach dem Krieg freilich vor der Angebeteten steht aufgedunsen, linkisch, verlegen -, gleicht er keineswegs dem Mann aus den Träumen von Margot. Als Margot übrigens findet Evelyne Bouix auch die Zustimmung jener Kritiker, die sie als Piaf ablehnen.

Der Imitation im Kino setzt die "Gesellschaft der Freunde von Edith Piaf - unterstützt von der Stadt Paris - im "Forum des Halles" mit einer originellen Ausstellung die wahre Piaf entgegen. Nur authentische Zeugnisse und die Stimme der Piaf sind hier zugelassen. Kein Wort von Lelouch! Was wir im Forum sehen, ist ein Vorgeschmack auf das "Piaf-Museum", das die Sängerin im nächsten Jahr erhalten soll, eine Sensation in der 800jährigen Geschichte des französischen Chansons seit François Vil-

Von früh bis spät hallt das Forum von den alten Piaf-Erfolgen wider. Bei "Milord" und "Nein, ich bereue nichts!", einem Lied, das sogar Einlaß in de Gaulles Politik gefunden hat, trällern die Leute mit. Und sie drängen sich durch die schwarz-rot ausgeschlagenen Räume, in denen das Leben der Piaf Revue passiert: in Briefen, Plakaten, Fotos und Karikaturen, in Aussagen berühmter Zeitgenoswie Cocteau und Colette. Ediths kleines schwarzes Kleid, in dem sie aufzutreten pflegte, hängt in ihrer originalgetreu nachgebauten Loge. Uniformen der Ehrenlegion, deren baumlange blonde Kere die junge Piaf so oft besungen hat, prunken in Vitrinen.

Jede Menge Reminiszenzen an die Affäre Cerdan auch hier, einschließlich des berüchtigten hölzemen Tischchens. Der lebensgro-Be Bär aus Plüsch, den ihr der junge griechische Friseur Théo Sarapo noch kurz vor ihrem Tod zur Hochzeit schenkte, mit der die Piaf ein letztes Mai Paris verblüffte, guckt tőricht aus seiner Teddy-Haut. Dann das ergreifendste Bild dieser Schau: Die Piaf, ein menschliches Wrack bereits, längst zur Legende ihrer selbst geworden, sitzt verloren auf der Parkbank einer Klinik, das Grammophon und einen Haufen Platten neben sich postiert. Sie lächelt vor sich hin, wenn sie ihr Credo mitsummt: "Nein, ich bereue nichts!"

DORIS BLUM

# Die Darmstädter Shakespeare-Tage mit "Lear"

# Nachricht vom Finanzamt

Gustav Rudolf Sellner hat von 1951 bis 1961 in Darmstadt gearbeitet, und er begann dort mit \_König Lear". So war es denn eine glänzende Idee, jetzt, rund 30 Jahre später, während der Darmstädter Tagung der "Deutschen Shakespeare-Gesellschaft West" Sellner zu einer Lear"-Inszenierung nach Darmstadt zu bitten. Darmstadt fieberte d*e*m Ereignis entgegen. Außerdem hatte Sellner sich begeistert über Frank Günther, den Neuübersetzer, ausgesprochen.

Günther hielt während der Tagung einen Vortrag. Er bekennt die alte Wahrheit, daß ein Übersetzer vor allen Dingen Meister der eigenen Sprache sein muß, und eben das billigt er dem Schlegelschen Team zu. Nur sei auch diese Leistung schon wieder historisch. In einem Universitätsseminar stellte sich heraus, daß von zehn Studenten nur einer das Wort "Gleisner" verstand.

Halt! Soll der für Engländer selbst so schwierige historische Text in der Ubersetzung auf das heutige Schrumpfdeutsch Rücksicht nehmen? Mit einem Beispiel aus dem ersten ruchlosen Monolog Edmunds zerstreute Günther den Verdacht: \_Why brand they us with base? With baseness? Basterdy? Base? Base? ... Edmund the base shall top the legitimate... Now,

Gods, stand up for bastards!" Baudissin: Warum mit unecht uns brandmarken? Bastard? Unecht?...So stürzt den Echtbürd'gen der Bastard Edmund... Nun. Götter, firmt Bastarde!" Günther: "Unecht? Unehr-, un-, un-, un? ... So wird Edmund, der

"Sprachhandlung" des insistenten singen. Das alles vollzieht sich in base" ins Deutsche eingebracht. einer Raschheit, die unglaubliche Verwandlungen auch des Bühnen-Im ganzen allerdings finden sich bildes vorführt. Hier ist einmal der dann doch viele überflüssige Neutechnischen Leitung, der musikaliheiten, und die Narrenverse sind oft unbeholfener als die alten. schen Leitung sowie der Regielei-Sellners Sprachbegeisterung stung von Gunther Möllmann ein nützte ihm wenig. Sein erster Fehler. Edmung (Helmut Winkel. Wohlgemerkt, dies gilt dem Landestheater Tübingen und nicht Franz Xaver Kroetz. Der hatte ein Klischee-Rosenheim im Kopf und versuchte in rasanter Aufmachung den Jugendlichen eine Moral un-

mann) seine schauerlichen Entschlüsse vertraulich ins Publikum sprechen zu lassen, so, als säßen da stillvergnügte Komplizen. Diese Art Aufmöbelung des altertümlichen Monologisierens geht dane-

Zweiter Fehler: Die Diskrepanz von Bühne und Kostüm (Andreas Reinhardt). Auf leerer Bühne, in einem dunklen, glatten Kubus, auf dessen Seitenwänden fortwährend technisch perfekte Rampen als Zugbrückenmarkierung herabgelassen werden, stehen Ritter in Kettenpanzern und höfisch gekleidetes Personal herum wie ein Fastnachtszug, der sich in einer leeren Fabrikhalle formiert.

Wie? Kann man die absichtlich

kahle Bühne nicht überspielen?

Man kann, wenn man nicht chargiert. Und dieser eigentliche Mißgriff ist Ursache aller übrigen Schwächen. Aus Sellners Kunstpathos ist in 20 Berliner Jahren Opernpathos geworden. Goneril (Brigitte Goebel), Regan (Alexandra Tichy) und Cornwall (Hagen Marks) spielen platteste Oberfläche. Lear brüllt mit dem Sturm um die Wette und kugelt sich bei Donnerschlägen wie ein Bajazz. Gloucester als weltfremder Wissenschaftler nimmt die Verleumdung seines Sohnes geschäftsmäßig zur Kenntnis, als handle es sich um eine Nachricht vom Finanzamt. Einzig Cordelia (Sibylle Schleicher) rettet sich in der schlichten Rolle, meistens, nicht immer, Anfried Krämer als Lear und Klaus Ziemann als Albany spielen gegen die Theatralik immer wieder an. aber das hilft nichts unter einer Regie, die mit guten Schauspielern mittelmäßiges Theater macht. Jedes weitere Wort ist zuviel. Sellner löschte seinen alten Ruhm mit einem gigantischen Irrtum aus.

Das Darmstädter Publikum verhielt sich zivil. Zuerst verhaltener Beifall, dann Einzelbeifall für einige lokale Lieblinge, zum Schluß feierlicher Applaus für den Mann. der damals, nach dem Zusammenbruch, das Darmstädter Theater zum Ruhm geführt hatte. RUDOLF KRÄMER-BADONI

# **JOURNAL**

PEN erinnert in Berlin an Bücherverbrennung dpa, Berlin

Das PEN-Zentrum der Bundesrepublik veranstaltet seine Jahrestagung in Erinnerung an die Bücherverbrennungen Deutschland vor 50 Jahren am 9. und 10. Mai in Berlin. Am 9. Mai nehmen an einer Veranstaltung zum Thema "Das Dritte Reich in unserer Literatur. Versuch und Versäumnis" unteranderem H. G. Adler, Horst Bienek, Christine Brückner, Hans Christoph Buch, Iring Fetscher, Martin Gregor-Dellin, Stefan Heym und Walter Jens teil

Mäzen Hammer stiftet 1000 Daumier-Lithos

AFP, Washington Der amerikanische Kunstsammler Armand Hammer hat der von ihm bereits mehrfach geförderten Corcoran Gallery in Washington 1000 Lithographien von Honoré Daumier (1808-1879) vermacht, die zwischen 1830 und 1870 entstanden. Darüber hinaus stiftete der Mäzen dem Privatmuseum 100 000 Dollar, um der Museumsabteilung europäischer Kunst des 19. Jahrhunderts den Ankauf weiterer Daumier-Werke zu ermöglichen. Hammer besitzt nach Schätzung von Gutachtern die größte Privatsammlung von Werken Daumiers (vgl. WELT vom 8. April).

Börsenverein bestätigt seine Vorsteher

dpa, Mainz Der Börsenverein des Deut schen Buchhandels hat auf seiner Jahreshauptversammlung Mainz den bisherigen Vorstand im Amt bestätigt. Wie der Börsenverein mitteilte, wurde Günther Christiansen, Sortimentsbuchhändler aus Hamburg, wieder für drei Jahre zum Vorsteher des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels gewählt. Auch sein Stellvertreter, der Verleger Wulf-Dietrich von Lucius aus Stuttgart, wurde von der 29. Mitgliederversammlung des Börsenvereins in seinem Amt bestätigt.

Bartning-Ausstellung in Darmstadt eröffnet

dpa, Darmstadt Zum 100. Geburtstag des Architekten Otto Bartning ist im Institut für Neue Technische Form in Darmstadt eine Ausstellung eröffnet worden. Bartning, der am 12. April 1883 in Karlsruhe geboren wurde und 1959 in Darmstadt starb, hatte sich einen Namen als Kirchenbauer, Vertreter der expressionistischen Architektur und als Landhausarchitekt gemacht. Die Ausstellung, die bis zum 15. Mai zu sehen ist, zeigt unter anderem Modelle, Originalfotos und Pläne des Architekten. Bartning wirkte auch am Programm des Bauhauses in Weimar mit und war von 1926 bis 1930 Leiter der Weimarer Bauhochschule.

Mangelnde Finanzierung für Städtebauplanung

dpa, Weißenburg In zahlreichen Gemeinden werde heute durch fehlende Finanzierung die städtebauliche Planung überhaupt nicht oder nur unzureichend vorgenommen. Zu dieser Erkenntnis kam die Expertengruppe der deutschen Unesco-Kommission, die sich in Weißenburg mit Altstadtsanierung und Denkmalpflege in Kleinstädten am Beispiel von Mittelfranken beschäftigte. Es würden vielfach nur Einzelmaßnahmen ohne zusammenhängendes Konzept durchgeführt. Besonders gravierend sei hierbei häufig das Fehlen des qualifizierten und engagierten planenden Fachmannes oder Stadthaumeisters."

Polen veranstaltet ein Luther-Jahr

JGG, Warschan Anläßlich des Luther-Jahres ist jetzt die kulturelle Bedeutung der 200 Jahre alten evangelischen Kirche in Warschau, Sitz des Bischofs der 80 000 Gläubigen der evangelischaugsburgischen Kirche Polens, herausgestellt worden. Die polnischen Behörden gestatteten die Gründung je eines Oratorienund Kantatenensembles. Die Kulturzeitschrift "Polen" weist in diesem Zusammenhang auf die kulturhistorische Bedeutung der Kirche hin: Im 19. Jahrhundert musizierten hier Chopin, Moniuszko und der Deutsche, August Freyer, Herausragende Persönlichkeit protestantischer Provenienz im polnischen Kulturbetrieb ist der Pastorensohn und Dirigent Jan

Lyrik gratis oder Poesie im Bahnhof

In ein lyrisches Happening haben der lothringische Lyrikerverband und die "künstlerisch-intellektuelle Eisenbahnervereinigung" den Bahnhof von Metz anläßlich des bis zum 15. Mai dauernden jährlichen Stadtfestivals verwandelt. Während die Ankunftshalle mit Riesenschildern mit Auszügen aus berühmten Gedichten ausstaffiert ist, ertönen neben den normalen Durchsagen aus den Lautsprechern Werke lebender und toter Dichter, von den Eisenbahnern in der gleichen sachlichen Tonlage verlesen wie die Informationen für Reisende. Wer am Schalter eine Fahrkarte löst. bekommt als Gratis-Dreingabe den Abdruck eines Gedichts von einem bei der Eisenbahn angestellten Freizeitdichter aus Metz

### und Sanftheit der Musik Willi Kellers. Die Schauspieler, die als "Jumbos" das Bühnenleben einer provinziellen Band zweifach spielen müssen, leisten Beachtliches, allen voran Ralf Rufus Beck als One", Chef der Band. Sabine Bundschuh als Ruth kann sieh vom Püppi-Mädchen bis zum Lady-Tramp verwandeln und dann noch in kantiger Zartheit ein Lied

Un-, dem echten über . . . Auf. Götter, ran für Bankerts!" Hiermit sei nicht nur das allzu literarische Deutsch vereinfacht, sondern zum erstenmal die leidenschaftliche

Die erste Biennale für moderne Kunst in Tours zeigt bis zum 29. Mai französische Gegenwarts-

"Die Tunisreise" mit Werken

kunst.

von Klee, Macke und Moilliet, zu sehen im Kunstmuseum Bonn, wird für wenige Tage bis zum 30. REINER NERVAL | April verlängert.

### KULTURNOTIZEN

Marcia Haydée, Stuttgarter Primaballerina, tanzt auf Einladung der Pariser Oper am 2. und 17. Mai sem Gegenreigen", der nicht Thea-ter ist und nicht Musikstück, nicht die weibliche Hauptrolle in \_Romeo und Julia" (Choreographie: John Cranko).

Der bronzene Engel auf der Engelsburg in Rom wird vom Juni an

für ein Jahr restauriert.

Legionärs gefunden. Der Kölner Komponist Michael Obst hat den ersten Preis beim 11. internationalen Wettbewerb für elektronische Musik von Bourges gewonnen.

In Passau haben Archäologen

den Beuteschatz eines römischen

Im New Yorker Guggenheim-Museum fand ein internationales Symposium über den im Westen wenig bekannten russischen Maler Pawel Filonow (1883-1941) statt.

# fee und Kuchen locken xtaner in leere Klassen

egen Schülermangels droht vielen Gymnasien die Schließung

PETER PHILIPPS, Bonn Ablösesummen wie in der Fußball-Bundesliga werden (noch?) nicht geboten, aber ansonsten sind sich Gymnasien in der Bundesrepublik Deutschland für fast keine Aktion zu schade - wenn sie nur Pennäler bringt. Die Angst vor leeren Kassen und damit vor der Schließung geht um an Deutschlands höheren Schulen.

Seit den sechziger Jahren, seit Pichts Kassandra-Ruf von der drohenden "Bildungs-Katastrophe" hatten sich Bildungspolitiker wie Oberschul-Direktoren auf stetig steigende Zuwachsraten in den Schülerzahlen eingerichtet. Im Se-kundarbereich I (Unterstufe) der Gymnasien stieg die Zahl der Schüler von knapp 642 000 im Jahre 1960 auf rund 1 544 000 im Jahre 1980 an. Der Hang zum Gymna-sium ist zwar ungebrochen und so mancher Handwerksmeister hegt schon Wert auf Lehrlinge mit Ab itur - doch das Auf und Ab im Liebesleben der Deutschen sorgt für eine voraussichtlich langanhaltende Baisse in den Klassenzimmern der Gymnasien. Nach dem Geburtenberg wird der Pillenknick spürbar für die ohnehin um Arbeitsplätze kämpfenden Lehrer. Die Prognosen der Kultusminister-Konferenz gehen von einem Rückgang der Schülerzahl im Sekundarbereich I der Gymnasien auf etwa 932 000 (im Jahre 1985) aus und erwarten 1995 sogar nur noch rund 839 000 - kaum mehr als im Jahre

Die ersten Oberstudiendirektoren fühlen sich schon heute wie Unternehmer, die den Gang zum Konkursrichter antreten müssen. Den Leitern der beiden renommierten Düsseldorfer Oberschulen "Rethel-Gymnasium" beispielsweise flatterte kurz vor den Osterferien das ins Haus, was sie früher zu diesem Zeitpunkt selbst verschickt hatten: blaue Briefe. Darin teilte ihnen der zuständige Schuldezernent der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mit, daß sie nur noch die Wahl zwischen Pest oder Cholera hätten: Entweder mit schülerzahlmäßig erfolgreicheren Gymnasien zu fusionieren oder die Schulpforten für immer zu schließen. In beiden Schulen hatten sich nur 20 bzw. 28 künftige Sextaner angemeldet - knapp die Hälfte dessen, was erforderlich gewesen wäre, um die von der Schulbehörde als Minimum geforderte Zweizügigkeit der Eingangsklassen zu erreichen.

Da in einigen Bereichen der Republik der Ausbau der Oberschulen in der Phase allgemeiner Bil-

dungseuphorie soweit gegangen war, daß man 80 Prozent eines Altersjahrgangs kapazitätsmäßig ver-kraften könnte, haben sich andere Gymnasien schon in Mini-Werbe-agenturen verwandelt. Mit Aktionen, Broschüren, Werbefilmen und Prämien versucht man allerorten der gymnasialen Konkurrenz am Ort den Nachwuchs abspenstig zu

 In Düsseldorf werden Eltern bei Kaffee und Kuchen bedrängt, ihre Kinder herzugeben.

• In Hamburg ziehen die Eltern von Schulen mit Info-Ständen auf Wochenmärkte oder werben mit dem Schullandheim auf Sylt "mit eigenem Badestrand".

 An einem Nürnberger Gymna-sium verteilten die Lehrer bis zum Veto des Kultusministeriums Buchprämien, wenn ein Schüler seinen jüngeren Freund, Bruder Schwester als Sextaner anschleppte.

 Am Göttinger Theodor-Heuss-Gymnasium drehten Lehrer und Schüler mit tatkräftiger Elternhilfe einen Werbefilm über die Schule, der mit der Hymne endet: "Du, du bist o. k. bei uns am THG."

Die Kultusminister sehen die "lassowerfenden Gymnasien" (so ein baden-württembergischer Beamter) mit Argwohn und Sorge und bemühen sich, zumindest die stärksten Auswüchse zu unterbinden. Ansonsten bleibt ihnen nicht viel mehr als Appelle an die Verantwortlichen in den Schulen oder flankierende Maßnahmen.

Zwischen Südholstein und Hamburg beispielsweise, aber auch zwischen Bremen und Niedersachsen sowie zwischen Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen wird mit Argusaugen darüber gewacht, daß nicht zu viele Schüler über die Grenze in Gymnasien des Nachbarlandes abwandern. Der badenwürttembergische Kultusminister Gerhard Mayer-Vorfelder hingegen konzentriert sich auf die Schulen des Landes: Trotz starker Kritik änderte er das Übergangsverfahren von der Grundschule auf das Gymnasium. An zentral gelegenen Grundschulen wird die Gymnasial-Eignung der Pennäler geprüft. Ein Schnitt von 2,5 im Prüfungszeugnis berechtigt zum Übergang auf die Oberschule. Die Schulleiter und Lehrer der Gymnasien haben mit den Prüfungen nichts mehr zu tun. Im Stuttgarter Kultusministerium heißt es dazu lapidar: "Schließlich steht schon im Vaterunser: Und führe uns nicht in Versuchung."

# **WETTER:** Kurze Gewitter

Wetterlage: Dem über Deutschland nordostwärts hinwegziehenden Randtief folgt weiterhin mäßig warme Meeresluft.



Statones 40 12 bestecks. West Starte 5, 16°C. @ bedecks.sall. m Nebel. ♥ Sprakreger. ● Reger. ★ Schneefall. ▼ Schwerz. Gebote 1822 Regen, 1923 Schroe. 1822 Nabel ...... Frankpesse. H-Hach-, T-Testinaciogetese <u>Lateranues</u> =)veren. edplant FORMET ARE WESTERN ARE KENNER AREA ONLYSON botana Laien pleuten Laktrockes (1000mb-750mm).

Vorhersage für Mittwoch: Bundesgebiet und Berlin: Anfangs überwiegend stark bewölkt mit zum Teil gewittrigen Regenfällen. Im Tagesverlauf von Westen her Bewölkungsauflockerung, örtlich noch Schauer, vereinzelt kurze Gewitter. Tageshöchsttemperaturen im Norden und Westen um 15, sonst bei 18 Grad. Tiefsttemperaturen in der Nacht 8 bis 11 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus Süd bis Südwest. Und die Aussichten:

Seite 2: Sextaner-Ebbe

Wetterberuhigung leichter Temperaturanstieg. Temperaturen am Dienstag, 13 Uhr.

Berlin Bonn Kopenh. Las Palmas 22° Dresden London Essen Madrid Frankfurt Hamburg Mailand List/Sylt Mallorca Moskau München Stuttgart Nizza Oslo Algier Amsterdam **Paris** Athen Prag Barcelona Stockholm Brüssel Tel Aviv Budapest Bukarest Tunis Helsinki Wien Zürich am Donnerstag: Somenaufgang\*

6.02 Uhr, Untergang: 20.39 Uhr, Mond-

aufgang: 22.11 Uhr, Untergang: 6.53

Uhr. \* in MEZ. zentraler Ort Kassel

Eingepfercht in das riesige Heer der Wolkenkratzer von Manhattan, ist der Central Park für Millionen New Yorker eine Oase der Ruhe und Erholung. Nachdem er in den letzten Jahren immer mehr verkommen war, wurde er nun erst einmal statistisch auf Vordermann ge-bracht. Für die nächsten zehn Jahre ist eine Generalüberholung

# New York bringt seine grüne Lunge auf Glanz

Im feuchtesten Frühjahr seit Beginn offizieller Wetteraufzeichnungen - acht total verregnete Wochenenden hintereinander – wagen sich nur noch die abgehärteten Jogger und Spaziergänger in New Yorks klitschnassen Central Park. Doch auch wer im Trockenen blieb, erfuhr jetzt zum ersten Mal, was ihn schon immer brennend interessierte: In dem 126 Jahre alten Park gibt es genau 24 595 ausgewachsene Bäume mit einem Mindest-Durchmesser von sechs

Die jetzt veröffentlichte Baumstatistik, für Bewohner der umliegenden Betonlandschaft sicherlich keine Nebensache, ist Teil einer umfassenden biologisch-ökologischen Bestandsaufnahme, mit der im Park alles Zähl- und Meßbare erfaßt wurde. Diese Datensammlung soll Wissenschaftlern und Landschaftsgärtnern als Grundla-

**Buddha** mit

Innenleben



HANS-J. STUCK. New York ge flir eine geplante Generalliberholung der Anlage dienen. Die Renovierung der Natur-Oase, die in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt wurde. wird mindestens zehn Jahre in Anspruch nehmen und umgerechnet 240 Millionen Mark kosten. Nach Abschluß der Arbeiten soll die 800 Meter Breite und 2.5 Kilometer lange grüne Lunge mit ihren Felspartien und Teichen wie bei ihrer Einweihung durch vorausschauende Stadtväter im vorigen Jahrhundert aussehen.

> Die Bestandsaufnahme wurde von Land- und Forstwirtschaftstudenten ausgeführt, die jeden Baum ab sechs Zoll Durchmesser vermaßen, auf seinen Gesundheitszustand untersuchten und mit Höhe. Umfang, Befund und einer Kennnummer in eine Standortkarte eintrugen. Dabei ergab sich, daß die Ulme trotz Ulmenkrankheit nach den Kirschbäumen zweithäu

ter den zehn häufigsten Bäumen der urtümliche Ginkgobaum aus Asien hält, dessen geteilte Blätter Goethe einst als Symbol der Freundschaft besang. Weniger Erstaunen löste dage-

gen die statistisch untermauerte

Erkenntnis aus, daß unter den 14

Säugetierarten, die den Park bevölkern, "Canis Familiaris". meinhin auch Hund genannt, am häufigsten ist. Danach folgen Kat-Eichhörnchen-Arten. Bisamratten und Waschbären. amerikanische Murmeltiere, von denen keiner weiß, wie sie durch das Häusermeer dorthin gekommen sind.

An anderen Tieren zählten die Studenten in dem wolkenkratzerumringten Park 269 Vogelarten von denen 42 Arten auch im Park nisten, neun Fischarten in den arg verschmutzten Teichen und drei Arten von Schildkröten. Außer-

und Bögen, 57 Denkmäler, darunter eines von Schiller und eine mittelalterliche" Burg, die auch dringend renovierungsbedürftig

Von den vielen tausend Bäumen, die einst der berühmte Landschaftsarchitekt und Park-Begründer Frederick Olmstead pflanzen ließ, haben fünfzig die Zeiten überdauert, besonders in den schlim men Dreißigern, als der Park während der Weltwirtschaftskrise als riesiger Camping-Platz für Arbeitsund Obdachlose dienen mußte. Als größten Baum im Park fanden die Bestandsaufnehmer eine englische Ulme, zwei Meter im Durchmesser, die der Prince of Wales 1860 pflanzte. Der älteste Baum, eine Eiche, ist 300 Jahre alt. Er blickte noch auf holländische Sied ler und englische Kolomalsoldater

herab, die weit vor der Stadt aus

Jagd gingen.

# auszugraben

Minister warnt

davor, Giftmüll

Vor dem Ausgraben lange lagern-der Fässer auf Giftmülldeponien hat gestern der rheinland-pfälzi-sche Sozial- und Umweltminister Rudi Geil (CDU) in einer aktuellen Stunde des Mainzer Landtages ge-warnt. Bei derartigen Ausgrabungs-versuchen könnte es zu unkalkulierbaren chemischen Reaktionen des Mülls kommen, außerdem zu so unabsehbaren Folgen, wenn die Fässer beschädigt würden, daß alle Fachleute davon abrieten, meinte der Minister. Daher warnte er vor dem Abtransport der 4000 Fässer mit dioxinhaltigem Rückstand, die seit der Zeit um 1969 auf der Sonderdeponie Gerolsheim bei Frankenthal (Pfalz) lagern. Er sicherte statt
dessen zu, daß die Gerolsheimer
Deponie verstärkt bewacht werde,
wobei der Teil, in dem Fässer vermutet werden, ganz gesperrt werden soll. Bei Gerolsheim hatten am
Wochenende etwa 3000 Demonstranten die Schließung der Sondermillideponie gefordert.

### Tod am Bahnübergang dpa, Gütersioh

13.

150 8 75

THAT DES

Americh t

2 41 W.

Chadulder age

on behander

Present der

Parame:

Magner de

Estimated de

Auf der Stelle tot waren zwei junge Leute, die am Montag abend mit einem Kleinlastwagen auf elnem unbeschrankten Bahnübergang der Teutoburger-Wald-Eisenbahn in Gütersich von einem Zug erfaßt wurden. Für den 19jährigen Fahrer und dessen ein Jahr ältere Freundin, die in ihrem Fahrzeug eingeklemmt wurden, kam jede Hilfe zu spät

### Piloten am Absturz schuld dpa, Palermo

"Schweres Verschulden der Piloten" hat nach Ansicht eines italieni schen Gerichtes den Flugzeugab. sturz bei Palermo im Dezember 1978 verursacht, bei dem 108 Menschen ums Leben kamen. Damals wareine Alitalia-Maschine ins Meer gestürzt Nur 21 Menschen konnten gerettet werden. In dem Urteil heißt es, die "schlechte Ausbildung" der Piloten sei ursächlich für die Katastrophe

### 40 Kilometer lange Ölspur dpa, Paderborn

Eine 40 Kilometer lange Olspur auf der mehrere Autofahrer ins Schleudern kamen und verunglückten, hat gestern ein noch nicht identifizierter Tankwagen ouer durch Ostwestfalen gezogen. Der Tanker war vermutlich in Paderborn gestartet. Die schmierige Fährte verlor sich erst im Kreis Lippe.

# 70 Menschen eingeschlossen

Immer noch sind in einer philippinischen Goldmine in der Provinz Suriago del Norte mehrals 70 Personen eingeschlossen, seit Mitte April drei Stollen einbrachen. Dabei kamen mindestens: 13 Menschen ums Leben. Die Rettungsversuche wurden gestern verstärkt, als man Klopfzeichen vernahm.

Das beste ist: eine gute Versicherung. O Jederzeit Sicherheit

# ZU GUTER LETZT

Ein bereits in der vergangenen Woche anläßlich des 1. Mai erwatteter Aufruf der Grünen wurde auf Anfrage von Grüne-Sprecher Suhr für gestern nachmittag angekür-

digt.
Es stand in der WELT.

# Aus dem Doppeldecker sahen die sensationellem

England feiert den 50. Jahrestag der Erstüberfliegung des Mount Everest

Das religiöse Innenleben einer mittelalterlichen iapanischen Buddha-Figur ist im Kölner Museum für ostasiatische Kunst entdeckt worden. Dabei kamen mehrere tausend feingezeichnete Votivtafeln buddhistischer Gottheiten, ein in China gedrucktes Buch religiöser Schriften und als "Seele" der Holzstatue ihre farbig-goldene Miniaturabbildung zum Vorschein. Einsensationeller Fund", sagte der Leiter des Museums, Professor Roger Goepper, der auch herausfand, daß einer der berühmtesten japanischen Bildhauer, Koen, die Statue im Jahre 1249 anfertigte.

Ohne daß man ihren Wert gekannt hatte, stand die Figur der Gottheit Jizo-Bosatsu, die als Nothelfer für leichte Geburten angerufen wurde, jahrelang in dem Museum, das auf dem Gebiet des japanischen Buddhismus die größte Sammlung in Europa hat. In diesem Sommer sollte die Figur bei den Düsseldorfer Japan-Tagen ausgestellt und zuvor restauriert werden.

Als Goepper den aufgepfropften Kopf abnahm, fand er gebündelte Papierbilder, Texte in chinesischer Schrift - die wie Latein für das Christentum lange die Religionssprache japanischer Buddhisten war - sowie die Stiftungsinschrift eines Mönches mit Datumsangabe. Besonders selten ist das in China gedruckte Buch, das gut 200 Jahre älter ist als Gutenbergs erste gedruckte Bibel

Auch der Kopf der Statue war nicht hohl. In der Stirn- und Rückseite lagen zwischen weiteren Votivbildern zwei vergoldete, auf Lotosblüten stehende Buddha-Figuren, von einem Flammenornament umgeben. Als "Seele" der Gottheit bezeichnet Goepper aber die etwa drei Zentimeter große Miniaturabbildung der äußeren Hülle, die auch auf die verblaßte Bemalung der Holzfigur schließen läßt.

# ersten Menschen das "Dach der Welt"

Flugzeuge, einmotorige Doppel-

decker mit offenem Cockpit, waren

Spezialanfertigungen. Die beiden

zweiköpfigen Besatzungen, die Pi-

loten Clydesdale und Leutnant Da-

vid McIntyre sowie die Beobachter

und Fotografen Blacker und Bon-

nett, trugen elektrisch geheizte An-

züge und atmeten durch primitive

Masken reinen Sauerstoff. Auf

Fallschirme wurde aus Gründen

Der Rekordflug begann auf dem

Flugplatz von Purnea in Nordin-

dien, 240 Kilometer Luftlinie vom

Mount Everest entfernt. Die Pilo-

ten hatten sich ausgerechnet, daß

der Hinflug rund eineinhalb Stun-

den dauern würde und daß sie

dann noch ausreichend Treibstoff

für einen fünfzehnminütigen Er-

kundungsflug am Gipfel haben

würden. Allein der Aufstieg auf

30 000 Fuß (9100 Meter) würde 25

Minuten dauern. Die Höchstge-

schwindigkeit der beiden Doppel-

decker von 220 km/h war so nied-

rig, daß sie bei starken Höhenwin-

den praktisch "auf der Stelle tre-

der Gewichtsersparnis verzichtet.

**HELMUT VOSS, London** Uberlegenheit der britischen Flugmen der Nordostflanke so nahe, zeugbauer zu demonstrieren. Beide bei der Expedition benutzten

"Wir sind von all der Schönheit wie benommen: Tage werden vergehen müssen, bevor wir das Gesehene würdigen können." Das schrieb der monokeltragende britische Oberst Stewart Blacker im April des Jahres 1933 über ein haarsträubendes Abenteuer, das seinerzeit die ganze Welt bestaunte. Zusammen mit drei Landsleuten war ihm die erste Überfliegung des bis dahin noch unbezwungenen Mount Everest gelungen.

Das fast in Vergessenheit geratene Bravourstück der vier Briten mit zwei kamerabestückten Westland-Doppeldeckern ist jetzt in England nach fünfzig Jahren wieder groß gewürdigt worden. Der Sohn eines der beiden Piloten, des schottischen Unterhausabgeordneten und Marquis of Douglas and Clydesdale, brachte in London ein Buch über die Expedition mit dem Titel "Roof of the World" (Dach der Welt) heraus. Die "Times" widmete dem Unternehmen fast eine ganze Seite.

Die Everest-Überfliegung ging damals auf eine Anregung des schottischen Schriftstellers John Buchan zurück, der in diesem Abenteuer die Chance sah, die



ten" würden. Der Hinflug verlief ohne nennenswerte Pannen. Die Doppeldecker durchbrachen in 5800 Metern Höhe und rund achtzig Kilometer vom Everest-Gipfel entfernt die Dunstglocke.

Am Gipfel kam es dann aber zu einer Reihe von beinahe verhängnisvollen Zwischenfällen. Clydesdale konnte plötzlich vor Sauer-stoffmangel nicht mehr richtig sehen und mußte auf Notversorgung umschalten. Bonnett trat auf seinen Sauerstoffschlauch, zerriß ihn dabei und wurde bald darauf ohnmächtig. Am schlimmsten aber war ein unerwarteter Abwind an der Leeseite des Everestmassivs, der die Flugzeuge wie eine Faust packte und rund 600 Meter absakken ließ. Beide Doppeldecker kadaß Clydesdale später formulierte: "Es war so knapp, daß ich weder jetzt noch in Zukunft darüber nachdenken möchte." Über dem Gipfel machten die Männer eine Reihe von spektaku-

lären Fotos, hielten nach Spuren von zwei tödlich verunglückten britischen Bergsteigern Ausschau und urteilten, daß auf dem Gipfel-Plateau nicht mehr als vier Menschen Platz hätten. Drei Stunden nach dem Start - Bonnett war mittlerweile wieder zu sich gekommen - landeten sie wieder in Purnea und ließen sich feiern. Die "Times", die zu jener Zeit die

Exklusivrechte an dem Unternehmen erworben hatte, pries den Gipfelflug mit einer Balkenschlagzeile und dem Vergleich: "Es ist fast so, als wenn man den Regenbogen erforscht." König Georg V. beglückwünschte die Crews in einem Telegramm zu dem "großen Erfolg". Im Gegensatz zu anderen Luftfahrt-Pioniertaten geriet der Everest-Flug der vier Briten bald in Vergessenheit. Zwanzig Jahre später wurde der dramatische Ausflug zum Dach der Welt endgültig durch Sir Edmund Hillarys Erstbesteigung verdrängt.

Fotograf Bonnett (L) and Boobachter Oberst Stewart Blacker FOTOS: ULLSTEIN

# Finanzierungs-Schätze: kurze Laufzeit-gute Zinsen

Sie suchen eine gewinnbringende Geldanlage. Aber Sie möchten Ihr Geld nicht lange festlegen. Sie können beides haben: kurze Laufzeit von 1 oder 2 Jahren und sicheren, festen Zinsgewinn mit Finanzierungs-Schätzen des Bundes.

Sie zahlen z. B. 894,- DM ein und erhalten nach zwei Jahren 1.000,- DM zurück. Ihr Zinsertrag: 106,- DM. Das sind 5,76% Rendite pro Jahr. Bei einjähriger Laufzeit beträgt die Rendite 5,04% (heutige Zinsverhältnisse).

Eine vorzeitige Rückgabe ist nicht möglich. Finanzierungs-Schätze gibt es ab 1.000,- DM bei allen Landeszentralbanken, bei Banken und Sparkassen. Dort erhalten Sie auch ausführlichere

Informationen. Oder senden Sie den Coupon ein.

Die "kurz & gut" Anlage

Wenn Sie an den Informationsdienst für Bundeswert papiere Postfach 23 28 6000 Frankfurt 1 Tel.: (06 11) 55 07 07 schreiben, erhalten Sie ausführlicht informationen uber Bundeswertpapiere.

Mig-Holst

Hei

A is auch Zy

Alberta We